

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

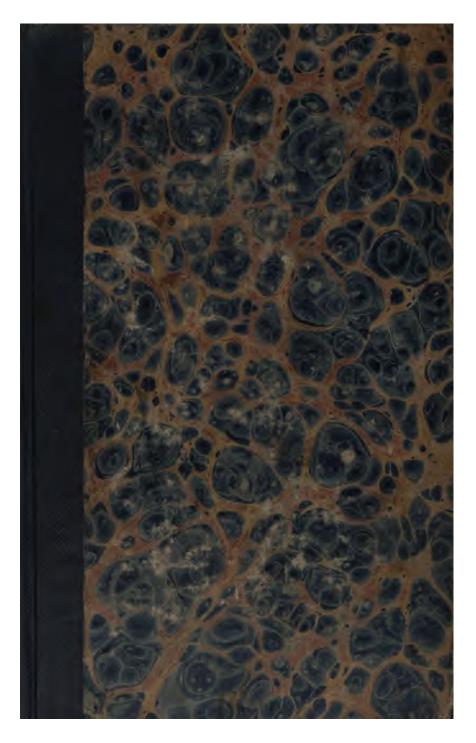

| R. und k. Kriegs-Archiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliothef-Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gintheilung und Buch-Nummer 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Grundbuch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exemplar <b>10.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rarten und Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sonftige Beilagen Seitenzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aus Dienst-Forschrift v. J. 1889, 5. 98: Micht-Militärs, ferner Militär-Behörden, Efficier und Militäreaute außerhalb Wien, haben behnis Entlethung von Blichern die Bewilligung der k. und k. Kriegs-Krefivs-Direction einzuhofen. Das Weitergeben von entliehenen Büchern an andere Personen ist nicht gestattet. Leilzeit 8 Wochen, Vertängerung bei der Kriegs-Archivs-Direction anaufprechen. (Burcau des Generalstabes und des Reichs-Kriegsministeriums nach Bedark.) Beschäsensensischer Mandbemerkungen verpflichten den Schulbtragenden unbedingt zum Ersat des Einkausepreises. |

• . 

## Oestreichische militarische

# Zeitschrift.

# Dritter Banb.

Siebentes bie neuntes Beft.



Bien, 1836.

Gedrudt bei Untop Straug's fel Bitme.

## Deftreichische militärische

# Zeitschrift.

Siebentes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebaftenr: Joh. Bapt. Schell.



Wien, 1836.

Gebrudt bei Anton Strang's fel. Bitme.

8: 592 1836

Salar War Salar Salar

1 · 10 · 2 · 3

करते । १४ वृद्धानमञ्जूषा करता है। का एक मार्थ

Die Operazionen der verbündeten Beere gegen Paris im März 1814.

Bon Joh. Bapt. Schele, t. t. Dafor.

Im Sommer 1815 hatte ber Verfasser bieser Stize mehrere jener Schlachtselber an der Marne, Aube, Seine und Yonne besucht, auf welchen die alliirten Seere 1814 gegen Napoleon getämpfet. Besondere Aufmerksamkeit widmete er den Ereignissen, die ein Jahr früher, in der It m gegend von Paris, über das Schicksal dieser Hauptstadt, des französischen Reiches, und Europas entschieden. Augenzeugen und Theilnehmer an den Kampfen jener Epochen haben ihm an Ort und Stelle manche Rotizen mitgetheilt, welche dazu dienten, die öffentlichen Berichte beider Parteien zu ergänzen. Auf diese Weise bildete sich die Grundlage einer Stizze, welche in der Folge durch Vergleichung mit den besten über jene denkwürdige Epoche erschienen werbelltändiget wurde. \*) Der Verfasser

de der Berfaffer durchgesehen, hat derfelbe die folgenden wirklich benüget: 1.) Der Rrieg in Deutschland
und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814. Bon
Karl von Plotho, königlichpreußischem Oberfilientemant. Berlin 1817. 8. Drei Theile. — 2.) Bur Rriegs-

hat, für jest, in den folgenden Blattern bie Ereigniffe des Marges 1814 bargeftellt, und feine Ergablung mit

geschichte der Jahre 1813 und 1814: die Feldzüge der folefischen Armee unter dem Feldmarfchall Blucher von Der Beendigung des Waffenstillftandes bis jur Groberung von Paris. Bon C. v. 2B. - 3meite Auflage. Berlin 1817. 8. — 3.) Betrachtungen über die großen Operagionen und Schlachten ber Reldzuge von 1813 und 1814. Bon C. v. 2B. - Berlin 1825. 8. - 4.) Rriegegeschichte von Bgiern unter König Maximilian Joseph I. Bon Ed. Freiheren von Wölnderndorff thad Baradein, Major im toniglich baierifchen Ge-"" neralquartierm MRerftabe. Dunden 1826. 8. Rier Ban-' de. - 5.) Diene der Schlachten und Treffen, melde Jun bon der preußischen Armee in den Feldjugen der Jahre 1813, 14 und 15 geliefert murden. Berlin 1824. 4. Drittes Beft. (Enthält die Schlachten von Baugen und Caon.) - 6.) Beitrag ju der Gefchichte der Feldguge in Frankreich in ben Jahren 1814 und 1815, in 1: - befonderer Begiebung auf das Rommando des Rronpringen von Burtemberg; herausgegeben von den Offitieren Des Coniglich . murtembergifchen Generalquartiermeisterstabes. Stuttgart. Drei Befte. Querfolio. -7.) Mémoires pour servir à l'Histoire de la Campagne de 1814. Par F. Koch, Chef de Bataillon d'Etat-major. A Paris 1819. Trois parties. 8. -4 i 8.) Histoire de la Campagne de 1814. Par M. Alphonse de Beauchamp. Paris 1816. Deux tomes. 8. — 9.) Recueil des pièces authentiques sur le Captif de Sainte-Hélène. Tome neuvième. Paris 1822. 8. (Contenant: Bulletins officiels de la grande armée, dictés par l'Empereur Napoléon, et reeueillis par Alexandre Goujon. Tome II.) - 10.) Relation historique de ce qui s'est passé à Paris à la mémorable époque de la déchéance de Napojener Schilderung der am 27. Februar bei Bar fug. Aube vorgefallenen Schlacht in Berbindung gefest,

léon Buonaparte. Par M. Rodriguez. Paris 1814. 8. - 11.) Histoire de la Chute de l'Empire de l'apoléon; par Eugène L'abaume, Chef de betalle lon au corps royal d'état-major. Paris 1820. Doux ... times. B. - 12.) Victoires et Conquêtes des Fran-, cais, Par une Société de Militaires, et de Gens de ": Lettres, Paris 1821. Tome XXIII. 8. — 13.) L'Attaque de Paris par les trouppes allices le 30. Mars 1814. Paris 1814. 8: — 14.) Dentwirbigteiten aus bem Le ben bes Reibmarfchalls Surften Rarl gu Schwargenberg., Bon A. Protefe, Oberlieutenant im t. t. Generalgnartiermeifterftabe, Bien 1823. 8. - 15.) Memoires pour servir à l'histoire de France sous Napoleon. Ecrits par les Généraux Comte de Montholon et Baron Gourgand, Paris 1823, 8. i In perichiebenen Stellen ber ericbienenen acht Ban-... be. - 16.) Der Feldmarfchall gürft Blüder von Bahlftaft und feine Umgebungen. Bon D. Friedrich Borfter. Leipzig 1821. 8. - 17.) Gefdichte der Rriegs. auge des Bengrals Tettenborn mabrend der Jahre 1813 und 1814. Bon R. A. Barnhagen von Enfe. Stuttgart. 1814, 8. - 18.) Campaign in Germany and France, from the expiration of the Armistice, signed and ratified June 4. 1813, to the period of the abdication of the throne of France by Napoleon Buonaparte. By John Philippart. London 1814. 8. Two Volumes. — 19.) Histoire de la guerre de la Restauration depuis le passage de la Bidassoa par les Alliés 7. Octobre 1813, jusqu' à la loi d'Amnistie du 12. Janvier 1816. Par M. Sarrazin, Maréchal - de - camp etc. Paris 1816. 8. - 20.) Le Consulat et l'Empire, ou Histoire de la France et de Napoléon Bonaparte de 1799 à 1815. Par A. C.

welche in der öftreichischen militarifden Beitscheit Jahr-: gang 1832, Seff XI. Seiten 115-166, mitgetheilt worden ift.

über Die Art, mie der Berfaffer die Ergebniffe ber Opellen benütze, glaubt er, noch Kelgendes anführten gu dürfen. Die Operazionen der Allitten, feit die Sauptarmee den oberen, die schlusische Armee den Mittels und Rieder-Stheite überschritten! hatten, bilbeten jusamitien einen kongentrifden Marfc mächtiger Beer restolonnen gegen das strategifche Sauptobjekt Paris. Einzelne dieser Kolennen wurden auf ihren Operazions.

Thibaudeau. Paris 1835. 8. — Les tomes IX et X. - 21.) Vie politique et militaire de Napo-, léon, racontée par lui même au tribunal de César, d'Alexandre et de Frédéric. (Par Jomini.) Paris 1827. 8. Tome IV. - 22.) The campaigns of Paris in 1814 and 1815. Translated from the French of P. F. F. J. Giraud by Edmund Boyce. Second Edition, enlarged. London 1816. 8. - 23.) Histoire de la guerre de 1813 et 1814 en Allemagne et en France. Par le Marquis de Londonderry, Lieutenant-Général au service d'Angleterre et Commissaire de Sa Majésté Brittanique près les armées confédérées. Paris 1833. 8. Deux tomes. -24.) Journal der Rriegsoperazionen der taiferlicherufe fifden und ber verbundeten Armeen von der Eroberung Thorns bis zur Einnahme von Paris. Bon F. v. A. Riga 1815. 8. — 25.) Campagnes memorables de Français etc. Par Rouillon-Petit. Paris 1817. Grand in-folio. Deux tomes. - Ginzelne Daten murden aus dem Moniteur, und aus anderen Beitungen, Sournalen, Flugblattern und Gelegenheiteschriften, fo wie aus Biographien und Memoiren hervorragender Beit: genoffen, In diefe Stiggen aufgenommen.

Unten butch manche hinderniffe aufgehalten. Gie et fochten mehrere Giege, verloren aber auch Schlachten, mußten fich burch theilmeife Rudgunge ihrer Bafis nas bern, - vereinigten fich zweimal, trennten fich ime mer wieder, und gaben bie enge Berbindung unter fich auf. Aber endlich gewannen fle, - burch unverructes. Fefthalten an bem ftrategifden Sauptzwed, und burd. bie gludliche Babl ber Marfdrichtung im entscheibens ben Augenblicke, - ibre Berbindung im Rucken bes Feindes wieber, ben fie zugleich von feiner eigenen Bafis und feinen Referven abschnitten, biefe fcugen, iene eroberten, baburch alle feine noch übrigen Streitfrafte fahmten, und ben Rampf georreich beenbigten. - Dies fer Ratalter eines frategischen tonzentrischen Darfches murbe in bem Gemalbe ber Befammt-Opes ragionen vom 1. bis 31. Marg feftgehalten, und baber find für jegen diefer Tage bie bomfetben eigenen Bemes gungen aller vom Rheine gegen Beften, nach Paris und Enon, operirenden alliirten Rorps jusammenges ftellt worben.

Die Stizze beginnt mit einar gebrangten Übersicht ber Bewegungen ber Berbündeten seit bem Meinübergang zu Ende Dezembers 1813 bis zum 28. Februar 1814. Dann folgt die Eintheilung und Starte aller fran zofisch en Rorps, welche zu Ende Februars, auf ihrer von den Alpen beginnenden, fich durch Gavanen, Gud-Frankreich, Burgund, Champagne und Piccardie bis an die Dise ausbehnenden Linie, der allierten Sauptarmee unter dem Oberbefehl des Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg und dem schlessichen vom Feldmarschall Blücherbefehligten Seere im freien Kelde gegen-überstanden. Es werden ferner die Eintheilung und

•

lanbeten Englanbern, — befreite Solland. Der Kron, pring von Ochweben aber ichlog ben Maricall Davoust in Hamburg, die Danen in Rendeburg ein, und zwang biefe Letteren zum Frieden (14.—15. Janner 1814).

Die verbundeten Monarchen hatten aus ihrem Sauptquartier Frankfurt bem Raifer Nappeleon noch einmal die Sand zur Berföhnung geboten. Aber dieser, unerschüttert burch die erlittenen Unfälle, immer die Biederkehr seines früheren Glückes hoffend, wies diese Anträge, so gemäßigt sie waren, stolz zusrück. Da erklärten die Monarchen am 1. Dezember die Bortsetzung des Krieges, nicht mehr gegen Frankreich, sondern gegen Napoleons, die Selbstständigkeit aller Staaten bedrohende, Positik. — Bald darauf setzen sich die am Rheine versammelten Seere in Bewegung, und überschritten den Fluß.

Rapoleon hatte teinen Binterfeldzug erwartet. Er rechnete barauf, bag ibm big Monate bis jum Briff. jahre 1814 für feine Ruftungen freigelaffen merben murben. Aber bie Allierten maren überzeugt, bag bie Revoluzion in ihrer eigenen Wiege erftict, und bag ber Ausführung ber ungeheueren, von Rapoleon fo eben angeordneten Ruftungen fonell juvorgetommen werden muffe. Much jest icon maren bie Schwierigteis ten groß, welche ben Allierten gegenüber fanben; ber machtige Rheinstrom; - eine breifache Reibe Reftungen von der Grenze Selvetiens bis an die Rordfee; jur Vertheidigung diefer Linie zwar jest nur Trummer ber großen Urmee vorhanden, boch ju beren Erganjung eine halbe Million Konffribirter bestimmt, als Referve die jum Baffenbienfte gebilbete Nazionalgarde bereit. - Die Beeresbedurfniffe maren in Frantreich, -

wife man vermuthen mußte, — noch im Uberfluffe vorhanden; die Razion reich durch die aus affen Ländern zusammengebrachte Beute; die Arsenale gefüllt mit den in vielsährigen Siegen eroberten Throphäen. Un Menschen, Geld, Waffen, Geschüß, Munizion, Proviant konnte es baber, so glaubte man wenigstens, noch lange nicht fehlen. Die moralische Kraft des Vottes über hoffte Rapoteon, auch setzt wieder durch die nämlichen Künste auszuregen, die er so oft mit erwünschtem Ersolge anzeweindet. Endlich mußte man erwarten, daß der franzonische Kaifer diese reichtichen Kriegsmittet, auf einem so viele Voreheite bietenden Kampsplate, nach dem ihm inwohnenden Feldherrngeiste, mit hoher Umsicht und

Es erwies fich jeboch gar balb, bag Frankreichs Rrafte weit mehr verbraucht waren, als bie Belt je Satte ahnen konnen; - bag Rapoleons Bille nicht miebe binveichte, ben Ginit ber Ragion nach feinen Pla-'nen ju fenten. Die Melhungen ber Frangofen erfchrenen 'Atheilt. Die begeifterten Berehrer ber großen Gigenfcaften des Raifers, feine alten Rrieger, blieben ibm treu ergeben. Aber eine jablreiche Partei trennte in ihrem Sinne foon jest Franfreiche Butunft von Rapofeens fintendem Glude, bachte auf bie Erhaltung bes 'materiellen Boblftanbes ber Ragion, und wollte nicht Banger ibr Alles fur bie Aufrechthaltung eines bespotifden Kontinentalfpftems aufs Spiel fegen. Dit mertbarer Abneigung bewilligte ber Genat bie Bermehrung ber Auflagen und die neuen Aushebungen. Der gefengebende Körper magte es fogar, als er die Erhöhung ber Steuern amtlich bewilligen follte, Bemerkungen über bie Erschöpfung bes landes an Gelb und Mannicaft

# Die Operazionen der verbundeten Heere gegen Paris im März 1814.

Bon Joh. Bapt. Schele, t. t. Major.

Im Sommer 1815 hatte ber Verfasser bieser Stige mehrere jener Schlachtselber an ber Marne, Aube, Seine und Yonne besucht, auf welchen die alliirten Seere 1814 gegen Napoleon getämpset. Besondere Austmerksamkeit wibmete er den Ereignissen, die ein Jahr früher, in der Umgegend von Paris, über das Schicksal dieser Sauptstadt, des französischen Reiches, und Europas entschieden. Augenzeugen und Theilnehmer an den Kampfen jener Epochen haben ihm an Ort und Stelle manche Rotizen mitgetheilt, welche dazu dienten, die öffentlichen Berichte beider Parteien zu ergänzen. Auf diese Weise bildete sich die Grundlage einer Stigte, welche in der Folge durch Vergleichung mit den besten über jene benkwürdige. Epoche erschienesnen Werken vervollständiget wurde. \*) Der Verfasser

de der Nerfaffer durchgesehen, hat derselbe die folgende der Berfaffer durchgesehen, hat derselbe die folgenden wirklich benüßet: 1.) Der Rrieg in Deutschland
und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814. Bon
Karl von Plotho, königlich-preußischem Oberstlieutemant. Berlin 1817. 8. Drei Theile. — 2.) Zur Rriegs-

berrheine, von Bonn bis Nimmegen, Marfchall.Macbon alb mit 20,000 Mann; alfo ber verbunbeten Sauptmacht gegenüber taum 50,000 Mann im freien Felbe; - außer einer in Deg, unter Marfchall Rel-Lermann, in der Errichtung.begriffenen Referve; que fer ben Befatungen ber vielen feften. Dlate und ben Mazionalgarden. In Solland batte fich gegen Bulow und Wingingerobe tein frangofifches Karns im Relbe cezeigt. Die in biefem Canbe vorhandenen Streitfrafte verloren fich, in ben Festungen, und genugten auch in biefen nirgenb gu einer Erafrigen Bertheibigung, In Belgien vereinigte fpater Ben. Maifon die menigen Eruppen und die berbeieilenben Berftartungen an ber Schelhe bei Untwerpen. - Die finte Stante, wo auf alt-frangofifchem Baben bie Festungen fogar vier Meiben bilbeten, und alle Bafen am Kanale jum Biberftande vorbereitet maren foien baburd vollig geand the contract of the contract of

feu. Napoleon hatte hiefen Freistaat 1803 als Bermittler unterjacht, und feit jebn Jahren beffen Bolts. fraft für seine eigennutzigen, gegen Europas Freiheit gerichteten Plane fortwahrend mißbraucht. Da er aber jeht keine Eruppen übrig hatte, um die Schweiz zu vertheibigen, erachtete er es seines Vortheils, sie neurtral zu erklaren. Um die Sicherstellung dieser Flanke zu vollenden, wurde Marschall Augereau bestimmt, bei Grenoble und Lyon eine Armee zu sammeln, mit dieser die Schweiz zu bewachen. Der Kern diese Heeres sollte von einem Theile der aus Spanien zuruckber rufenen Truppen gebildet werben. Aber auch in der ppresenen Truppen gebildet werben.

nhischen Salbinfel hatte ber Kampf bereits eine für Frankreich höchst nachtheilige Wendung genommen. Machbem Wellington den König Joseph am 21. Juni 1813 bei Vittoria bestegt, trieb er die geschlagene Armer vor sich her über die Phrenden, schlug hier den Marschall Soult in den letzten Tagen des Juli, und brang am 7. Oktober über die Bidassoa auf Frankreichs Boden von Marschall Soult wich im November die Bayonne, und Marschall Suchet war damals in Kataslonien hatt bedrängt.

In bem'Auden ber Alliirten hielten zwar noch bei 100,000 Franzofen mehrere feste Stabte in Polen, Deutschland und Solland besetht Aber biese Plate marren theils von Truppen ber Norbarmee, theils don ben alliirten Referven umschloffen, und ihre Garnisonen blieben babet für Frankreich verloren.

Der Operationsplan ber Alliirten ent bielt folgende Bestimmungen : Die Sauptarmee murbe links bei Bafel über ben Rhein geben, und burch bie Schweiz, - beren Reutralitat von ben Machten verworfen worben, - in Frankreich einruden. Ginige Tage frater als bie Sauptarmee, wenn diese bereits auf frangofifchem Boben fic ausgebreitet batte, follten bie langs bem Mbeine binab aufgestellten alliirten Rorps ben Rlug überichreiten. Alle geftungen mußten umfoloffen werben, die Beered-Rofonnen aber burch beren Zwifdenraume marfdiren. Die Sauptarmee murbe burd bie Frande-Comté, bas folefifde Seer burd los thringen vorbringen. Nachdem diese Armeen fich in ber Champagne an ber Marne vereinigt batten, murben fte gemeinschaftlich ben Maric auf Paris ausführen. Babrend bem mußten auf bem außerften rechten Ringes

bes schlesischen Geres bie Korps Bulow und Wingingerobe von ber Nordarmee und bas englische Korps unter Gen. Graham, Belgien erobern; — ber außerste linke Flügel ber Sauptarmee aber über Genf und die Alpen die Berbindung mit ber östreichischen Armee in Italien eröffnen, und über Lyon jene mit Wellingtons Geere vorbereiten.

In der Macht vom 20. auf ben 21. Dezember 1813 begannen bie offreichischen Truppen ber Sauptarmee bei Bafel, Laufenburg und Ochafhaufen ben Bug über ben Rhein. Gine fraftige Proflamagion, ber Allierten beruhigte bie Ochweig, und biefe fagte fich Enbe Degembers von Mapaleon, und Frankreich los. Ein Rorps, unter bem FDR. Graf Bubna, menbete fich linte, marfdirte burch bie Ochweis auf Gen.f. bas am 30. Dezember fich ergab, und operirte bann nach Ballis, Savogen, und in Gud-Frankreich gegen Lyon. Die Sauptmacht jog rechts nach Langres und Chaumont. Bier vereinigten fich mit berfelben in ber zweiten Salfte bes Janners, bie ruffifden und preußischen Barben und Referven unter Groffurft Konftantin, und - bie Rorps bes baierischen Ben. b. Rav. Graf Wrebe, welcher bei Bafel, - bes Kronpringen von Burtemberg, ber bei Merkt unweit Guningen, und bes ruffit fchen Gen. Graf Wittgenftein, welcher bei Fort Louis ben Oberrhein überschritten batte. Die feften Plate, fo weit die Beerestheile vorgebrungen, maren eingeschloffen, jum Theile auch icon ernstlich angegriffen worden.

Die verschiedenen Karps bes folesischen Seetes gingen am 1. Janner 1814 bei Manheim, Raub und Roblenz über den Rhein. BM. Blücher ließ die Festungen am Rheine, an ber Saar und Mo-

fel umgehen, und sie sodann, wie auch Luremburg, blockiren. — Um 13. überschritt ber Gl. Winzingerobe mit feinem ruffischen Korps bei Duffelborf ben Rhein, und rückte an der Maas hinauf. Das preußische Korps des Gen. Kleist zog Anfangs Jänner von Erfurt hersan, ging später bei Koblenz und Neuwied über den Rhein, und marschirte dann an der Mosel auswärts. — Um 17. befand sich das Hauptquartier Blückers in Nanch, und das schlessische Heer unterhielt die Verschindung mit dem damals in Charmes stehenden Hauptzquartier Wredes. —

Unter wenig bebeutenben Gefechten ber Vortruppen waren die zur Bewachung des Rheines aufgestellten französischen Marschälle auf die Versärkungen zurückgewichen, welche aus dem Innern anlangten: Victer hinter die Vogesen, Marmont hinter die Saar, Macdonald hinter die Maas. Das Vordringen der Allürten, die durch ihre Übermacht alle Stellungen umgingen, zwang die Marschälle gar bald, sich ber Gefahr, theilweis aufgerieben zu werden, durch Fortsenung des Rückmarsches an die Marne zu entziehen.

Die Allitten rückten auf ben Operazionslinien, welche ihnen der allgemeine Plan vorschrieb, immet tiefer in das herz Frankreichs. Die hauptarmee stieß am 24. Jänner bei Bar sur Aube auf ben dort mit 14,000 Mann von der alten Garde und einigen anderen Truppen aufgestellten Marschall Mortier. Er wurde angegriffen, geschlagen, und wich an die Geine nach Tropes. — Blücher hatte indeß die Maas und Marne überschritten, und traf am 27. an der Aube bei Brienne mit den Korps Sacken, und Alsusiew ein; indeß die übrigen Korps bes schlesischen Geeres nach in

einiger Entfernung seinem Marsche folgten. hier an ber Aube war also die Vereinigung der beiden Heere zum ersten Male vollzogen. Zwei Drittheile des Weges vom Rheine dis Paris waren zurückgelegt, — der Feind auf die Ebene zwischen Tropes, Rheims und Paris beschränkt. — Napoleon hatte sich indeß zu Unterhandlungen erboten. Bevollmächtigte trafen in Chatillon sur Seine zusammen, und der Friedenskongreß wurde Anfangs Februar eröffnet. —

Bis jum 25. Janner hatten fich in ben Gegenben an ber Marne um Chalons und Bitry bie fünf Korpe Marmont, Men, Machonald, Bictor, und ber jungen Barbe vereinigt. Sie gablten gegen 70,000 Mann, Um nämlichen Lage verließ Rapoleon Daris, und eilte nach Chalons, mit bem Entfchluffe, unter bie vereinzelten Rorps bes ichlefischen Beeres von ber Geite einzubrechen, und biefelben theilmeife ju folagen. Raum angefommen, rudte er mit feinet Bauptmacht an ber Marne hinauf, über Bitry nach Saint Digier, und wenbete fich bann rechts gegen Brienne. Bluder mußte am 29., allein mit ben zwei Rorps Gaden'und Alfufiem, ben ungleichen Kampf annehmen; ber unenticieben blieb. 2m 30. jog fich Blücher auf ber nach Bar fur Mube führenben Strafe bis Trannes, jurud, we von der hauptarmee bie Rorps Gyulai, Rronpring von Burtem. betg und bie ruffischen Grenabier=Referven ju ibm fliegen, bas Korps Brebe jur Mitwirkung berbeieilte. Napoleon mar Bluchern nur bis la 200thiere gefolgt. Dort am 1. Rebruar von ben Mirten angegriffen und gefchlagen, jog er fich bei Lese mont binter bie Anbe, und bann über bie Seine, auf & Eropes. Machonalds Korps ließ er an ber oberen Marne gurud. —

Dach biefem Siege befchloffen bie Alliirten ber Beere erfte Erennung. Dem &M. Blucher murbe bie Aufgabe, langs ber Marne, - ber Bauptarmee aber an ber Geine, - gegen Paris vorzuruden. Bluder marfdirte mit feinen beiben Rorps an bie Marne, vereinigte fich bort mit ben brei Rorps ter Bets. Dort, Rleift und Rapzewitich, und bewegte bann feine Rolonnen, welche Macbonalds Truppen aus Bitry, Chalons und Chateau Thierry verbrangten, langs bem Rluffe gegen Paris. Odmargenberg rudte mit ber Sauptarmee an ber Geine gegen Erones. - Bluders Borbringen an ber Marne machte Rapoleon für feine Sauptstadt beforgt. Er brach in ber Nacht vom 6. auf ben 7. Februar von Tropes auf, jog fic, an ber Geine binab, nach Dogent, und ging über biefen Rluß nach Provins. Von bieraus warf er fich ploglich, mit ben Korps Den, Marment, Mortier, unb vieler Reiterei, auf bas in getrennten Rolonnen vorrudende folefifche Beer, folug biefelben einzeln bei Champaubert, Montmirail, Chateau Thierry, Etoges, - endlich noch einmal bei Jonvilliers, Champaubert und Ctoges (10.-14. Rebruar), und Blucher wich am 15. nach Chalons.

Indeffen jog bie Sauptarmee am 7. Februar bei Erones auf bas linke Ufer ber oberen Seine, und erkampfte fic bann an der unreren Seine die von ben Korps Oudinot und Victor vertheidigten Übergange bei Nogent, Bran und Montereau, um bort wies der auf bas rechte Ufer zurückzukehren. Wittgenstein ging bis Nangis und Mormant, acht Meilen von Paris,

vor. Der Kronpring von Burtemberg nahm Gens, und Offreicher befegten Pont fur Donne. Die allierten Streifforps bebnten ibre Buge links gegen die Loire und Orleans, rechts nach Rontainebleau und Melun aus. - Aber Mapo= leon batte taum jene Bortbeile über bas ichlefische Beer erfochten, fo wendete er fich rechts gegen bie Sauptarmee, folig am 17. Wittgenftein bei Dor. mant und Rangis, Brede bei Billeneuve, und erzwang fich am 18. gegen ben Kronpringen von Burs temberg ben Ubergang ber Geine bei Montereau. Schwarzenberg jog nun die Sauptarmee von ber Donne und unteren Geine gegen Eropes jurud. - Indefe fen batten bie Unterhandlungen über ben Frieben gu Chatillon fortgemabret, und am 24. Februar begannen neue über einen Waffenstillftand in Luffigny. -

Die Muirten batten jest befchloffen, die beiden Armeen an ber Geine jum zweiten Dale ju vereinigen. Blucher, ber am 19. Februar bon Chalons nach Commefous marfdirt mar, erreichte am 20. mit ben vier Rorps Sacken, Langeron, Dorf und Rleift die Aude bei Arcis, und traf, nachdem er biefen Rluft überfdritten, am 21. am rechten Ufer ber Geine bei Mern, - Odwarzenberg am linten Ufer in Eropes ein. Blucher batte junachft bie Beftimmung, wenn bie Sauptarmee bem Raifer Mapoleon in ber Wegend vor Tropes eine Schlacht lieferte, über die Ceine ju geben, und ibm mit ben anmefenben 50,000 Mann bes ichlesischen Beeres in ben Rus den gu fallen. Diefem Beere nahten außerbem gwei neue Rorps aus bem nörblichen Frankreich : bas ruffifche bes GC. Winging erobe, bereits vereint mit dem ihm nachgefolgten Korps des GC. Boronjoff, mar in Epernan eingetroffen, — und bas preußische bes GE. Bulow ructe eben auf Laon vor. —

Raum war bie Bereinigung ber Beere bewirft, als bedenkliche Radrichten aus bem fublichen grant reich eintrafen. Marichall Augereau, burch bie aus Opanien ju ibm gestoßenen alten Ttuppen bebeutenb verftartt, ructe von Epon ju beiben Seiten ber Rhone por, und zwar mit einem Theile rechts in Savonen gegen Chambern, Genf und die Eingange der Ochmeiz, mit bem anderen link in Burgund gegen Dacon, Bourg en Breffe End Cons le Gaulnier. Die Bauern in allen Dorfern, mo feine Rolonnen anlangten, griffen ju ben Baffen. Die oftreichischen Bortruppen miden vor bet Ubermacht jurud. Augereau batte im Plane, bas vom FDE. Bubna in Bertheidigungsftand gefette Benf ju erobern, bann bas von bem zweiten Armeetorps, des RME. Fürft Alois Liechtenftein, berennte Befancon ju entjegen, und endlich fich auf bie rucke wartigen Berbindungen ber Sauptarmee, auf jene Stra-Ben gu merfen, auf melden diefelbe bie aus Deutsche land nabenden Berftartungen und bie unentbebrlichen Bufubren erwartete. - Doch am 21. Rebtugr traf Rurft Schwarzenberg die nothigen Borkebrungen, um biefe Gefahren abzumenben. Der &DRE. Graf Bubna erhielt den Befehl, Genf und die Eingange ber Ochweit mit aller Unftrengung zu vertheibigen. Der FDR. Baron Bianchi murbe beothert, mit bem I. Armeeforps, und mit feiner eigenen Referve-Divifion, aus ben Rans sonnirungen bei Tropes aufzubrechen, über Dijon nach bem Guben ju marichiren, bas Rommanto aller bort. ftebenden Truppen des linten Flitgele ju übernehmen,

und mit denselben die Offenstve gegen Lyon zu ergreisfen. Der Gen. d. Kav. Erbpring von heffen-homburg, der bisher ben an der Saone stehenden Theil der östereichischen Reserven besehliget hatte, erhielt den Auftrag, sich aus seinem Quartier Beaune nach Besoul zu verfügen, und aus den über Basel nach Frankreich ziehenden zahlreichen Truppen eine eigene Reserve. Urzmee zu bilden, mit welcher er dann nach Bourg en Bresse vorrücken, und die Generale Bubna und Bianschi unterstügen sollte.

Die Sauptarmee murbe burch fo bedeutende Ente fendungen febr gefdmacht. Beibe Miirte Beere batten feit bem Rheinübergange burch blutige Rampfe, angeffrengte Mariche, Mangel an Lebensmitteln, raube Jabreszeit, und Rrantheiten einen großen Theil ihrer Streis ter verloren. Die in ihrem Rucken liegenben frangofis fchen Provingen waren bereits ausgesogen, und bie nun auf einem engen Raume vereinigten Beere tonnten bier nicht langer genügenden Unterhalt finden, Die Ginwohner waren ohnehin abgeneigt, ben Muirten ibre Bedurfniffe gu liefern. Muf einzelnen Duntten batten fich Mufftande gezeigt, und diefe tonnten leicht zum allgemeinen Ausbruch tommen. Dann aber maren bie vom Rheine nachziehenden Provianttolonnen und fonftigen Bufuhren verloren gemefen, und bie allirten Beere in eine bebenkliche Lage verfett morben.

Es wurde nun die wichtige Frage in Überlegung gezogen: ob die beiden Beere fich noch ferner nabe beisfammen halten, und alfo auf der einzigen Linie der Geine die fernere Hauptoperazion ausführen follten;
— ober ob eine neue Trennung, und abgesonderte Opertazionen derfelben, größere Bortheile hoffen ließen?

Die Gründe für eine zweite Trennung überwogen. Der Beschluß ging babin: Blücher solle sich
rechts über die Aube an die Marne wenden, und
bort die Korps von Bulow und Winzingerode mit seinem Heere vereinigen. So auf 100,000 Mann verstärkt, würde er durch die Bedrohung von Paris auch
Naposeons Hauptmacht von der Seine an die Marne
locken, und die allierte Hauptarmee konnte dann Raum
zum Vordringen längs der Seine gewinnen. Einstweislen aber würde diese gegen Langres zurückgehen, um
sich ihren Verstärkungen zu nähern. Dadurch hosste man,
des Feindes Kräfte zu theilen, seinen rechten Flügel in
die Franche Comte nachzuziehen, und dem FM. Blücher Zeit zu verschaffen, in Napoleons linke Flanke und
bessen Rücken zu operiren.

Napoleon ruckte am 22. Februar am linken Ufer ber Seine gegen Tropes hinauf, und ließ zugleich durch die Dipision des Gen. Boper das von Truppen des schlesischen Beeres besetze Dorf Merigny, dann den wichtigen Übergangspunkt Mery angreisen, welcher auf das tapferste pertheidiget wurde. Der auf dem linken Ufer der Seine gelegene Theil der Stadt, kaum von den Franzosen erobert, gerieth in Brand, und wurde, sammt der Hälfte der Brücke, von den Flammen verzehrt. Die Versuche der Franzosen, auf dem rechten Ufer festen Fuß zu fassen, mistangen. Das Rayonens und Musteten-Feuer dauerte bis in die Nacht.

Die Sauptarmee begann an biefem Tage ihren Ruckzug durch Tropes hinter die Seine. Das Sauptauartier tam am 23. nach Bando euvres, am 24. nach Bar fur Aube, und die öftreichische Nachhntverließ nun Tropes.

FM. Blucher ließ am 24. Mery an ber Seine und Arcis an ber Aube raumen. Gein Beer überschritt biefen Fluß bei Baudemont, Die Reiter- Borbut des Marfchalls Marmont, ber mit feinem Korps von 14,000 Mann in Gezanne zur Beobachtung des schlesischen heeres aufgestellt war, wich ohne Gefecht nach jener Stadt zurück. Die rufischen und preußischen Korps stellten sich am rechten Ufer ber unsteren Aube, bei Baudemont, Soper, Anglure, woshin Blüchers hauptquartier kam, und Granges.

Indeffen waren im hauptquartier ber großen al-Lirten Urmee, bei ber Unnaberung Rapoleone gegen Tropes, Bedenklichkeiten über bie bereits in ber Bollgiebung begriffene Trennung der heere erhoben morben. Es murde vorgeschlagen, die Unternehmung, melde bas ichlefifche Beer jenfeits ber Marne auszuführen bestimmt war, für jest aufzugeben, und beide Urmeen beifammen ju halten. Gine in diefem Ginne abgefaßte Disposizion tam bem &D. Blucher in Anglure ju, und in biefer murbe bem ichlofischen Beere eine ruchgangige Bewegung über Pinay an Die obere Mube, nach Led. mont und Dienville, jugetheilt. Mun hatte aber biefes Beer bereits die Geine verlaffen, die Mube überschrits ten. Der Reind war im Befite von Mern, und baber Meifter auf bem rechten Ufer ber Geine und in dem Landftriche bis an die Mube. Eine plogliche Beranderung ber Marichtung bes ichlesifchen Beeres, bie Rücktehr beffelben auf bas linke Ufer ber Mube, ber Bug nach Pinap, unter ben Mugen bes Feindes, fcbien mit größeren Gefahren verbunden, als folche bei ber begonnenen Trennung eintreten tonnten. Daber blieb es endlich boch bei ber Musführung bes früheren Planes;

bes Mariches an bie untere Marne. Das ichlefifche Beer batte bie Bruden bei Plancy und Arcis an ber Mube gerftoren laffen , und brach am 25. Februar um neun Uhr Bormittage in zwei Rolonnen, Die ruffifche, ober bie Korps Gaden und Langeron, von Baubemont und Goper, links über Barbonne, - die preugifche, ober bie Korps Dorf und Rleift, von Anglure, rechts uber Chichen, nach Seganne auf, um ben Daricall Marmont anzugreifen. Die auf beiben Rlugeln vorandeilenden Ravalleriekolonnen follten biefe Stadt umgeben, und wo moglich ben Maricall umringen. -Marmont , von ber Annaberung allierter Rolonnen unterrichtet . ichickte benfelben 800 Reiter entaggen, und wollte mit feinem gangen Korps nachruden. Doch als jene Reiter bei Pleurs von der ruffifchen Kavallerie bes Ben. Korff gefchlagen worben, jog fich ber Marfchall aus Geganne, an bem Flugden Grand Morin, über Efternay nach Ba Kerte gaucher zurud. Die allierte Reiterei ftellte ibre Borpoften gegen biefen Ort auf. Die beiden ruffischen Korps lagerten tinks bei Efternan, - bie zwei preufifden rechts, auf ber Bauptftrage, bei Ereffaur. Blüchers Sauptquartier blieb ju Geganne. - Der Feldmarfchall fendete bem bei Bitry fur Marne ftebenden GC. Graf Gaint Prieft den Befehl ju, mit feinen ruffifchen Truppen has preußische Korps bes Gen. Jagom, welches 6,000 Mann gablte, und alle nachtommenden ruffifden und preußischen Truppen ju vereinigen. Er follte bann bie Berbindung bes ichlefischen Beeres mit ber Sauptarmee, fo wie mit bem am 24. von Epernan nach Ich eims. marfchirten Rorps Bingingerobe, unterhals ten , und bie ibm nächstliegenben Übergangspunkte ber

Aube beobachten, Im Falle-Napoleon mit hehemender Macht bem Feldmanschall nachzöge, solle St. Priest sich dem schleschaft nachzöge, solle St. Priest sich dem schleschen Seere in Eilmärschen, längs der Beste, über Chalons, Rheims und Fismes anschliesen. Winzing erode wurde eingeladen, nach Meant zu warschien, um sich dort mit dem schleschen Heart zu vereinigen. — Seit 15. Februar war der Marschall Martier in Villere. Coterets (zwischen Soissons und Crespy) ausgestolle gewesen, um Winzinger rode zu beobachten. Später ließ er den Ben. Wereau mit einer starten Besahung in Saissons, und exreichte in zwei Tagen Chateau Thiorry, wo er sich am 24. mit dem stegenden Korps bes Sem. Wine cent vereinigte.

Erft am 26. erhielt Rapoleon in Tropes fichere - Kunde von Blüchers Marsch an die Mange. Aber schon am. 25. batte ber Raifer fich fur ein folches e von ihm bereits als mabricheinlich erachtetes, Ereigniß vorbereis bet. Er bestimmte die Marfdalle Macdonald und Oudinot mit ihren beiden Korps, bem VII. undial., dann mit dem IL bisber vom Marichall Biorox, nunmehr aber vom Ben. Berard befehligten Korpe, und einigen Reis terdivifionen, auf ben nach Chatillion fur Geine und Bar fur Mube führenden Strafen ber allirten Bauptarmee ju folgen. Ben. Ulix follte auf ihrer rechten Blante, von Murgn, in gleicher Bobe vorruden. - Bur Beobachrung ber ichlefichen Unmee ließ ber Ral's fer am 25. Morgens die Marichalle Ren und Wietor: mit ber jungen Barde, und ben Ben. Rouffel mit feiz' ner Dragoner Division nach Urcis fur Unde mara fdiren; mobin auch ber Marichall Marmontimebifeinen Korps von Gezanne berufen munde. Bei Eropes

und M'ery hielt ber Kaifer die Divisionen Laferriere, Excelmann und Feiant, als Referve, in Bereitschaft. Um Abend bes 26., sabald die Gewißheit über Bluders Marschrichtung erlangt war, beschlof Napoleon, mit seiner Hauptmacht bem schlessichen heerezu folgen.

Die allierte Bantarmee hatre indest ihren Rückmarsch über die Aube fortgesett, und am 25, nahm Fürst Schwarzenberg sein Hauptquartier in Colombé les deur eglises. Die folgende Nacht brachten die Garden und Reserven bei Chaumon't zu, — die 2. leichte Division (Fürst Moriz Liechtenstein) bei La Ferté sur Aube, — das III. Armeetorps (FBM. Graf Gyulai) hinter La Ferté und bei Clairvaur, — das IV. (Kronprinz von Würtemberg) als Nachhut zwischen Bar sur Aube und Wandoeuvres, — das V. (Graf Wrede) in und hinter Bar sur Aube, — das VI. (Wittgenstein) bei Aileville; seine Nachbut, unter Gen. Pahlen, in Dienpille und Trannes. —

Der 26. Rebruar.

Die Sauptarmee. Linter Flügel.

Mit einem Theile ber I. leichten Division biest ber FMc. Graf Bubna die Stadt Genf besett. Der FMC. Graf Rlebels berg, — von Augereaus über Annech vorgedrungenen Kolonnen gegen Genf zurückgedrückt, — bezog die Stellung bei St. Julien und Landech, hinter dem Aire-Bache. — Dem öftreicheischen Reservetorps, — bisher von dem Gen. d. Kav. Erbprinzen von Hessen-Homburg

befehliget, nun unter bas Commando bes AML. Bawon Biandi gefielle, - bielten fich bie frangofichen Truppen, welche am 19. Februar Macon genommen, in den folgenden Tagen rubig bei Lonrnus gegenfiber. Erft am 26. ruckten Abtheilungen berfeiben vor; worauf bie Vortruppen des EDE. Baron Leberer Gipro und Chalons fur Gaone raumten, biefer Beneral aber feine Divifion bei Corpe'au fammelte. -Bon dem I. Armeeforns, fruber von bem R3M. Graf Bieronpmus Colloredo, nun ebenfalls von dem RDR. Baron Biandi fommanbirt, rudte bie Avantgarbe in Digon ein. - Mit bem II. Armeetorns bieft der FML. Fürst Alvis Liechtenstein die feste Stadt Befan con blodirt. Starte Abtheilungen beffelben logen in bem eroberten Fort Saint Unbre bei Galins, - bann ju Poligny, und ju Lons le Gaulnier.

### Rechter Flügel,

Fürst Schwarzenberg hatte aus Colombé, am 25. Februar folgenden Befehl zur Fortsetung des Rückzuges für den 26. Februar erlaffen: Graf Barklap de Tolly beweget sich mit den rufischen und preußischen Garden und Reserven von Chaumont nach Langres,— die II. leichte Division gegen Chatillon,— das III. Armeekorps nach Arc en barro.is, auf dem Bege gegen Langres,— das IV. nach Montfaons, auf jenem gegen Chaumont. Das V. Armeekorps wird sich, nach der Räumung von Bar sur Aube, binster dieser Stadt, und das VI., als des vorigen Rückzhalt, bei Colombé les deur eglises aufstellen. Diese Bewegungen, wurden nun,— jedoch mit

einigen durch die Ereigniffe felbst gebotenen Abweischungen, - am 26. Februar ausgeführt. -

Die Streiftorps ber Sauptarmee blieben theils vormarts ber Linie gegen ben Reind, theils zwifchen ben verschiedenen Korps und Rolonnen, in ununterbrochener Thatigfeit. - Ben. Baron Tettenborn, ber am 19. Februar von Trier aufgebrochen, und über Grevenmachern, bei ber Feftung Luremburg vorbei, bann ut!r Arlon, und an bem feften Montmeby vorüber gezogen mar, - am 23. bei Stenai bie Daas überschritten, am 24. in ben Balbern bei Bougieres fic burch bie bewaffneten Wolfsmaffen eine Babn geöffnet batte, mar am 25. bei Rheims ju bem GE. Wingingerobe geftogen. Um biefem über Die Bewegungen ber beiberfeitigen Beere Auftlarung zu verschaffen, jog Tettenborn am 26. an bie Marne, und brachte die Macht in Un, unweit Epernan, ju. Sier erhielt er Nadricht, bag Bluder bie Geine und Aube verlaffen babe, und fich an bie untere Marne bewege. Tettenborn follte nun genaue Runde von ben nachften Operagionen Rapoleons ju erhalten fuchen. - Attaman Platoff mit bem Rofatentorps ftand in Boubreville an ber oberen Mube, und Ben. Geslamin ftreifte gegen Chatillon fur Geine. - Der General ber Infanterie Graf Barklay be Zolly langte mit ben ruffifden und preufifden Garben und Referven bei Cangres an. -

Der FME. Burft Morig Liechten ftein erhielt ben Auftrag, mit ber II. leichten Division über Chatiflon die Berbindung zwischen dem rechten Flügel und bem bei Dijon ankommenden I. Armeekorps zu unterhalten. Der FBM. Graf Igna; Gnulai marfchirte mit dem III. Armectorps von der Aube aufwärts an den Aujon, nach Arc en barrois, wo er fein Quartier nahm, und feine Truppen in diefer Stadt, bann zu Dancevoir, Couperey, Montribourg, Creance, 4. f. w., Kantonnirungen beziehen ließ.

Der Kronpring von Burtemberg war am 24. Februar, mit dem IV. Armee forps, verftartt burd bie ruffifche Ruraffier: Divifion Duca, als Dade - but, binter Bandoeuvres geblieben. Er ließ am 25. um acht Uhr Morgens den größten Theil der Infantes rie binter bie Mube, und burch bie am rechten Ufer liegende Stadt Bar, nach Dolancourt ruden. Auf bem linken Ufer blieben nur eine Infanterie Brigabe in bem Defilee von Opon, die leichte Reiter:Divifion binter Bandoeuvres, die ruffifche Ruraffier-Divifion Duca bei le Magny (Magny le Fouchard), und die öftreichische Ruraffier-Divifion Roftit, jur Aufnahme ber lettern, bei Maifons bes Champs aufgestellt. Um zwei Uhr Nachmittags prallten 4 franjofifche Estadrons aus Bandoeuvres berver, und wurben mit Berluft jurudgeworfen. Mun rudte jeboch ein Rorps von 4,000 Reitern aus bem Orte, und ber Rronpring jog baber bie leichte Reiter-Division binter le Magny gurud. Der Feind begann eine Ranonade, welche erft in der Racht endete. Die beiden Ruraffier-Divisionen und die Infanterie-Brigade gingen'indeß über ben Rluff jurud, und nur bie leichte Ravallerie blieb als Nachbut auf bem linten Ufer fteben. - Um frubeften Morgen bes 26. Februars fammelte ber Kronpring, nachdem er die leichte Reiterei bei Fontaine über ben Gluß geführt, fein Armeetorpe binter Bar fur Aube,

und wurde in dem Dienste der Nachhut durch die Division Graf Anton Hardegg des V. Armeekorps abgelöst.
Der Kronprinz marschirte dann nach Bleffonville (unweit Montsaons), und ließ La Ferte sur Aube
und Chateau Vilain durch seine Vortruppen
besetzen. Er wurde von der östreichischen Reserve mit
der Grenadier. Brigade des Gen. Graf Klenau verstärkt.

Der Gen. b. Kav. Graf Brede ließ am frühen Morgen bes 26. Februars die Division Graf Unton Barbegg, von Bar, längs der Aube rechts hinab, an die steinerne Brücke bei Dolancourt rücken, wo sie die Nachhut des IV. Armeekorps ablöste, und stellte zu ihrer Unterstützung den FME. Graf Ignaz Spleny mit 2 östreichischen Reiterregimentern bei Arçonval auf. Der Saupttheil der Infanterie des V. Armeekorps bildete sich auf den höhen hinter Bar sur Aube, an der nach Lignol ziehenden Straße, in Schlachtordenung, das Geschütz vor der Fronte, hinter ihr die rufssiche Kürassier-Division Kretoss. Die baierische Reiterei stand noch jenseits Bar, auf dem linken Ufer.

Nachmittags erschien Gen. Gerard mit ber Borbut bes Marschalls Oudinot, von le Magny ber, vor Dolancourt, beschoß die an der Brücke aufgeftellte Infanterie der Division Hardegg aus zwölf schweren Geschüßen mit Kartatichen, und diese wich langsam nach Aileville zurud. Die französische Infanterie öffnete die verrammelte Brücke, über welche sodann die Reiterei in geschlossener Kolonne nach dem rechten Ufer vorrückte. Hardegg und Spleny, so wie der mit der Borbut des VI. Urmeekorps von Trannes bei Aileville, das Wittgenstein bereits verlassen hatte, angekommene

Ben. Graf Pablen, jogen fich mit ihren Truppen um Bat fur Aube, und ftellten fich binter ber Stadt an ben Straffen, welche nach Colombe les beur eglifes und Doulevent führen, auf. Graf Brebe rief bie baierifcher Reiterei über bie Mube guruck, und ließ Bar raumen. Diefe Stadt murbe am Abend vom Reinde befett. Qubinots Dacht bestand aus bem II. und VII. Infanterieforys, dem II. Ravallerieforys, damals von bem Grafen Balmy befehliget, und ben Reiter-Divifionen Jaquinot, Ereliard und St. Germain, Die jufammen gegen 30,000 Mann gabiten, und 60 Gefchute mit fich führten. - Als ber Reind es bald barauf versuchte, aus Bar bervorzubrechen, eroffneten bie Batterien bes V. Armeekorps ibr kongentrifdes Feuer gegen bie Musgange ber Stadt, bielten burch beffen verbeerenbe Dirtung die Frangofen in berfelben jurud, und die Granaton gundeten an mehreren Stellen. Gleich barauf rudten zwei baierifche Bataillone im Sturmfdritt vor. warfen die Reinde aus der Chaumonter Borftabt, und verfolgten fie burch bas Stadtthor bis auf ben inneren Dlat. Durch die bort aufgestellten Referven faben fie fich jeboch bald wieber genothigt, bie Stadt ju raumen. Das Schubengefecht in ber Botftadt enbete etft gegen Mitternacht. - Dubinot hatte indeg von bem II. Rorps eine Division in Bar, die zweite Division auf ben Biben Filles:Dieu, vom VII. Korps eine Divifion auf bem linten Ufer gur Dedung ber Brude ven Dolancourt, Die übrigen brei Divisionen gwischen Bar und Dolancourt im Thale ber Mube auf bem techten Ufer, aufgestellt, mo auch ein Theil ber Reitetei, die Mebryahl aber auf dem linken Ufer bei @pop fic lagerte. - Das allierte V. Armeekorps ftand bis

jum Morgen hinter Bar, in zwei Ereffen, unter ben Baffen.

Der Gen. b. Inf. Graf Bittgenstein mar' mit bem VI. Armeetorps von Aileville burch bie Stadt Bar gegen Colombe juruckgegangen, und hatte sich auf ben Sohen bei Prats gelagert. Nur seine Borbut, unter Gen. Pahlen, hatte sich auf ben lind ten Flügel bes V. Armeeforps hinter Bar gestellt. — Das VI. Armeeforps wurde im Laufe bes Lages mit 8 von Danzig angekommenen Reserve-Bataistons verstärft. —

Der Marschall Macdonald war auf der nach Bar fur Seine führenden Straße vorgerückt. Seine Truppen besetzen Essones, Loches und Landres ville. Die Reiterei schob der Marschall bis Fontette vor, und ließ starke Patrullen gegen Chatillon streisfen. Sein Hauptquartier nahm Macdonald in Mussy leve que.

Aus bem Umftanbe, daß nur schwache feindliche Abtheilungen dem Ruckmarsche der Kolonnen ber Sauptarmee von Tropes gesolgt waren, hatte der Feldmars marschall Fürst Schwarzenberg bereits geschloffen, daß Raifer Napoleon sich mit seiner Sauptmacht zur Berfolgung des schlessischen Seeres entsernen wolle. Diese Bermuthung wurde noch am Bormittage des 26. durch die Nachricht bestätiget, daß Blücher die Aube am 24. überschritten habe; daß Napoleon den größten Theil seiner bei Tropes gestandenen Truppen nächt Mery und Arcis vereinige, wahrscheinlich um dem schlessischen Seere nachzuziehen, und daß er gegen die alz lürte Sauptarmee nur die Korps Macdonalb nach Bar sur Geine und Oubinet nach Bar sur Aube

abgeschickt habe. In Folge beffen murbe im allieren Sauptquartier ber Befchluß gefaßt, ben Rudjug nicht meiter fortzuseben, und bie Offenfive wieder ju ergreifen. Fürst Odwargenberg ertheilte baber bem Grafen Brede Befehl, mit dem V. Urmeekorps um Mitternacht Bar fur Mube angugreifen, - am Morgen bes 27. aber auf ber Strafe nach Bandveuvers vorzuruden. Bu Brebes Unterftutung werbe Bittgenftein mit bem VI. Armeekorps bei Lignol in Bereitschaft fteben. Der Kronpring von Burtemberg werde am 27. das IV. Armeeforps bei la Kerte fur Aube, -Graf Gnulai bas III. bei Weraulles vereinigen. Benn der Kropring die Umftande hierzu geeignet finde, folle er ben in Bar fur Geine ftebenden geind an= greifen. - Diefer Befehl erfuhr, burch bie in ber Bwifchenzeit ftattgehabte. Beranderung der gegenfeitis gen lage und Aufstellung, manche Bergogerung und Befdrankung. -

#### Das ichlefifche Beer.

Um Morgen bes 26. Februars hatte FM. Blücher feine vier Korps, wie am vorigen Tage in zwei Kolonnen vereinigt, ben Marsch gegen La Ferté gaucher fortseten laffen. Als die Avantgarden ber beiden Kolonnen gleichzeitig, und von zwei Seiten, die Preußen auf dem rechten, die Ruffen auf dem linten Ufer des Grand Morin, bei diesem Städtchen ans langten, verließ die französische Nachbut so eben den Ort, steckte die Brücke über den Grand Morin in Brand, und jenseits des Flusses sah man Marmonts Kolonenen sich gegen Rebais zurückziehen. Blücher ließ ben Feind durch die Preußen rechts über Rebais, burch

bie Ruffen links gegen Coulommiers verfolgen. Doch Marmont erreichte ohne bedeutenbe Storung die Marne bei La Ferté sous Jouarre. — Lags zuvor batte Relbmaricall Blucher ein Korps von 500 Reitern nach Montmirail gefenbet, welches das Cand zwis ichen Epernan, Chateau Thierry und La Ferte fous Jouarre durchftreifte. Die Patruffen fingen einen Benetalftabsoffizier bes Marichalls Mortier auf, melden biefer von Chateau Thierry an Marmont abgegefchicht. Aus beffen Papieren und munblichen Ausfagen erfuhr Bluder, bag Mortier bei 10,000 Mann gablte, und im Begriffe mar, ju Marmont ju ftogen. Birklich führte Mortier noch am 26. fein Korps nach La Ferté fout Jouarre, und in ber Macht mar die Bereinigung vollzogen. Diefen Marfc batte Mortier burch ben Ben. Bincent gedeckte ber die aus 300 Reitern und 500 Infanteriften beftebende Nachbut befehligte. - Am Abend nahm bas folefifche Beer folgende Stellungen ein: Bluchers Sauptquartier in Rebais; in eben biefem Orte und beffen Umgegend bas I. Korps Dort, .... Rleift mit bem II. Rorps in Doues, -Langeron in Chailly, - Saden in Cou-Lommiere, - endlich bas ruffifche Reitertorps unter Ben. Rorff (4,000 Mann) als Machut bei Co Rerte gander, welches mehrere Rofatenpoften aus gen bie Mube bin gurudgelaffen batte. -

Der 27. Februar. Die Sanptarmee. Linker Flügel.

FMC. Rlebelsberg wurde vom Feinde in feiner Steffung bei iot. Sulien und Canbecy mit Dfr. milit. Beitich. 1836. Ilf.

und Canbreville, — bann bie Divisionen Cheritier Rasballerie und Albert Infanterie von Muffy vorruden.

Das IV. Armeeforps, - mit Ausnahme ber beiden Ruraffier-Divifionen Mostis und Duca, die in ihren Rantonnirungen jurudblieben, - verfammelte . fic am 27. bei la Ferté fur Mube, wo ber Kronpring felbst um Mittag eintraf. Eine Infanterie: Brigabe bielt bie Stadt, eine andere rechts Clairvaur und Congdamp befest. Der Saupttheil bes Sugvolls ftand auf bem rechten Ufer, La Berte gegenüber, in einer guten Stellung. Das Sufaren-Regiment Ergbergog Ferdinand ichidte ber Kronpring, auf bem linfen Ufer, nach Argonville, um ben bei Bar fur Aube ftebenden Feind ju beobachten. - Ben. Ge te lawin, welcher bisher mit einem Theile bes Platoffifchen Rofgkentorps La Berté befest gehalten, mar fcon auf ber Vorrudung burch ben BBatt von Clairbaur begriffen, Als er bem Dorfe Fon'tette nabte, tam ibm Milhaud mit ber Avantgarde Macdonalds entgegen, fdritt fogleich jum Angriff, und brudte bie Rofaten burch ben Bald jurud nach la Ferté. Gesa lawin wurde bier von ber würtembergifchen leichten Raballerie, ben öftreichischen Grenabieren und ber murtembergifden Infanteriebrigabe Stodmapr, mit welchen ber Kronpring indeß auf bas linte Ufer übergegangen mar, aufgenommen. Mun brachen aber die Divifionen Braper und Umen aus bem Balbe bervor, breiteten fich gegen, ben Rlug aus, befcogen aus ihrem gablreichen Gefcunge ben auf bem linken Ufer stebenden Theil des IV. Armeetorps und machten Diene, beffen linken Rlugel anjugreifen. Der Kronpring ließ bas Feuer aus zwei Batterien beantworten. Aber bei bes Feindes Uberlegenheit an Gefdut und bei ben Terranvortbeilen, welthe bemfetben feine Stellung auf ben beberrichenben Boben gemabtte, butfte ber"Rronpring, ber bas Defilee von la Ferte im Ruden batte, fich in fein ernftliches Befect einlaffen, und befahl baber ben Rucfjug. Das Streifforpe Geslawins, Die Brigabe Stodmanr, Die bftreichischen Grenabiere, Die in ber Stadt gestandene Infanterie und Artillerie, endlich die eine leichte Reiterbrigade, gogen über bie Brucke, welche fobann abgeworfen murbe, nach bem rechten Ufer. Mur die zweite leichte Reiterbrigade ging langs bem linben Ufer bis Bille jurud, um Clairvaux ju beden, und fich in bes Reinbes linker Rlante aufzustellen. Die Infanterie, brigade, welche Clairvaur befest hielt, bereitete fich, diefen Punkt zu vertheidigen. - Der Kronpring ließ la Ferté, bas eine farte frangofiche Abtheilung fogleich in Befit genommen batte, aus einigen Battes rien beschießen. -

Das III. Armeetorps brachte bie Racht auf ben oben angegebenen Punkten an beiben Ufern ber Aube zu. — Diefe bei La Ferts eingetretenen Umstände hatten also ben Angriff auf Bar fur Seine versbindert. —

Als ber Morgen bes 27. Februars grauete, überfab Graf Brebe bie Aufstellung ber Truppen Oubinots. \*) Diefer Marschall batte fein Hauptquartier
in Aileville genommen. Auf bem rechten Flu-

<sup>\*)</sup> Der aussubrlichen Darftellung ber Schlacht von Bar fur Aube, im eilften Befte ber militarischen Beitschrift 1832, ift ein Plan ber Gegend beig gegeben.

gel stand das II. Korps in Bar felbst, und auf dem Soben links, bei Filles Djeu. Auf dem linken hatte sich die Infanterie des VII. Korps zwischen Aileville und Arçonval in zwei Treffen ausgeschehnt, deren Erstes auf den von Vernonsait herabsalbenden Höhen gestellt war. Die Kavallerie Division Saint Germain war hinter dieser Infanterie verstheilt. Auf dem linken Ufer standen noch rechts bei Spon das Neiterkorps Valmy, und einiges Fuße volk im Walde von Iocourt, — links an der Brüsche von Dolancourt die Infanterie-Division Pacsthod. Die Gesammtzahl der hier ausgestellten Franzofen wurde auf 30,000 Mann geschäht.

Das V. Urmeekorps ftand auf den Soben zwisschen Bar und Lignol in zwei Treffen: rechts bie Batern, deren leichte Truppen noch einen Theil der Chaumonter Borstadt besetz bielsten. — Das VI. Urmeekorps marschirte um siesben Uhr Morgens von Colombe und Prats gegen Bar. —

Um neun Uhr Bormittags traf ber Fürst Schwarzenberg von Colombé bei Bar ein, und leitete sodann in Person bie Ausführung ber von ihm gez gebenen Angriffs-Disposizion. Ihr Inhalt war: "Graf Wittgenstein, mit dem VI. Armeekorps, umgeht rechts, über Arentiere, Bernonfait, Levigny und Argonval, die feindliche Linie. Gen. Pahlen besetzt im Rucken des Feindes dessen wichtigsten Übergangspunkt, die Brücke von Dolancourt. — Das V. Armeekorps wird links durch das Feuer seines Geschützes und durch seine Lizailleurs die Besatung von Bar heunruhigen, sich aber auf den Scheinangriff so lange beschränken, bis die Besauf den Scheinangriff so lange beschränken, bis die Bes

wegungen bes VI. Armeetorps in ber Flanke und im Ruden bes Feindes jum gröften Theile ausgeführe worden. Dann foll Graf Wrede Bar felbit, und die Soben gegen Aileville, aufs träftigste angreifen." — Ein östreichisches Jäger-Bataillon und 2 Estadrons Dusfaren beobachteten links die bei Spop stehende seinde liche Reiterei. Die Brüde bei Font aine, — Pont de Boudelin, — war durch 2 Grenzbataillons gedeckt. —

Mis das VI. Armeekorps, um gebn Uhr Bormittags, eben fich in brei Rolonnen von ber Sauptstraße rechts, nach ben Soben von Ungente menbete, und die Batterien bes V. Armeekarps bie Befchiefung ber Stadt Bar begannen, ging bas bei Spon geftandene Reitertorps Balmy, burch bie Furt von Gaint Efprit, ebenfalls auf bas rechte Ufer vor, und jog binauf gegen Bernonfait. - Raum batte bie Opite der ruffifden Infanterie die Soben erftiegen, als Dubinot ftarte Infanteriemaffen auf ber Sochfiche von Bernonfait vorructen ließ, Die Kolonne bes Burften Gortichatoff marichirte links über Urentiere; - in der Mitte der Pring Eugen von Burtemberg gegen ben Bald von Levignn; - Graf Dablen mit ber gangen Reiterei, nebft einiger Infanterie, weiter both, gegen bas Dorf Levigny, an welchem er vorbeigieben, und dann die Richtung gegen Argonval einichlagen follte.

Marfcall Dubinot veränderte nun feine Stellung; da Pahlens Flankenmarfc bie Gefahr derfelben klar andeutete. Er fchob feinen linken Flügel vor, und befette den Wald von Levigny und den feilen Gügel Malepin, an deffen Fuße die von Somevoire nach Lileville führende Otraße vorüberzieht, Die erfte

-Angriff gegen bie Mitte und ben linken Rlugels bes Reindes ausführen, - bas V. Armeetorps ben rechgen frangofichen Blugel aus Bar vertreiben folle. .-Die Frangofen wurden nun auf ihrem linten Alfigel burd bie Ruffen von bem Sugel Malepin, und fo fort von Sobe gu Sobe geworfen, bis bie Dacht einbrach, und fie binter einer tiefen Schlucht bei Milewille Odut gefunden batten. Indeg tonnte bie Umgehung, und bas Abichneiden bes Rudjugsweges, nur mehr jum Theile gelingen. - Der öftreichische Ben. Bollmann, mit ber Infanterie ber Divifion Goleny, nahm in der Mitte die von dem frangofischen II. Rorps befetten Beingarten zwifden Arentiere und Mileville. Graf Brebe ließ burch mehrere bairrifche Bataillons Bar erfturmen. Die Divifion Dubesme murbe aus ber Stadt und über bie Brucke nach bem kinten Ufer geworfen, ein Theil berfelben gefangen, und der Reft von der leichten Reiterei. bis Opon verfolgt. Unbere Bataillons umgingen bie Stabt rechts, und griffen die links von berfelben ftebenden Daffen Berards mit bem Bajonette an. Die Baiern und Offreicher brangten vereint ben rechten Rlugel bes Reindes über Mileville jurud, mo er noch einmal ju balten versuchte, aber noch einmal geworfen murbe. -

In dem Momente als der Fürst Ochwarzensberg von einem zwischen den beiden Armeekorps gelesgenen Gügel den glanzenden Erfolg seiner Anordnunsgen: links die Erstürmung von Bar, rechts die Eroberung der Höhen bei Aileville, — betrachtete, wurde er von einer Musketenkugel am linken Unterarme gestroffen. —

' Nachdem die Niederlage des französischen rechten

Singale enticieben war, befchleunigte auch ber lin te feinen Rudjug über bie Brude von Dolancourt. Bene Dablen langte erft fpat bei Boffancourt an, als bie feinbliche Sauntmacht ben Rudmarich icon wollendet batte. Doch beichof er, bei finfterer Racht, eine" frangoffiche Infanterietolonne, welche er noch bei Arconval eingeholt batte. Indem er fobann biefes Dorf befette, ichnitt er bem Reiterkorps Balmy ben Weg nach ber Brucke ab, und brangte: einen Theil befe -felben in bie Mube. Biele Frangofen, welche fich burch Burten ju retten fuchten, ertranten. Ginige bunbert -Mann wurden gefangen. 216 bie feindliche Arrieregarbe in ber Macht Dolancourt geraumt batte, ließ fie Dab-Len burch die Rofaten gegen le Magny verfolgen. Dolancourt befette er mit Ruffvolk und Gefcun. -Die Frangofen hatten in biefer Schlacht 2,600 Ladte und Bermunbete, bann 800 Befangene verloren. Gie jogen fich gegen Banboeuvres jurud. -Die beiden alliirten Korps gabiten 150 Cobte, 800 Bermunbete. -

Das V. Armeekorps brachte die Nacht in ben Lagern zwischen Lignol, Bar und Aileville zu, und hatte seine leichte Infanterie über die Aube bis Spop vorgeschoben. Das VI. Armeekorps fagerte bei Arçonval und Dolancourt, und schiedte weiter unten über den Fluß Abtheilungen gegen Pinan. Das Hauptquartier des Fürsten Schwarzenberg blied in Colombé.

## Das ichlesische Beer.

Die Marschälle Marmont und Mortier hatten in La Ferté, sous Jouarre bei 25,000 Mann

versammelt. In ibrer Rabe über bie untere Marne fu geben, mar für Blader mit Gefahr verbunden; nicht fowohl megen bes Biderftandes, ben bie Marfchalle ifm entgegensegen tonnten, als wegen ber Babtideinitateir, daß Rapoleon, von ber Aube ber, bereits bem ichlefischen Greere ein Rorps nachgesendet baben burfte, welches bemfetben in ben Ruden fallen fonnte; mabe rend das heer eben mit ben Darfchallen um ben Ubergang gefampft batte. Der Relbmaricall befchlof baber, folche Scheinbewegungen ju machen, als ob er bie beiben frangofifchen Rorps in ihrer rechten Flante umgeben wolle; woburch er fie jur Fortfepung bes Ruckjus ges zu bewegen boffte. Er ordnete folgende Borrildung für ben. Morgen bes 27. Bebruar an: Bl. Gaden mit feinem Rorps marfchirt auf ber über Gt. Jean les deur jumeaur nach Meaur führenden Strafe, an bie Brude von Trilport. Diefen Weg nimmt bann auch bas Rorps Langeron. - Das Korps Kleift verfolgt ben Beind über Jouarre; ibm nach giebt bas Rorps von Port. GC. Korff mit feiner ruffifchen Reiterei bleibt als Rachbur in La Rerte gaucher fieben, und beobachtet bie rudmartige Begenb. - 2 3 3 3

Die Marfchalle, welche besorgten, wenn Blücher weiter abwarts am Gluffe einen Übergang ausführte, von Paris abgeschnitten zu werben, hatten schon in ber Nacht La Ferte sous Jouarre geräumt, die dortige Brücke der Marne verbrannt, und den Marsch langs dem linten Ufer, dann über die Brücke von Erilport, nach Meaux fortgesett. Die preußische Borbut besette am Morgen La Ferte sous Jouarre. Blücher ließ sogleich eine Pontonsbrücke unterhalb der Stadt, bei Sameron, über die Marne schlagen,

welche Nachmittags fertig wurde. Der Gen. Biethen ging bann bier mit ber Reiber: Reserve des Il. Korps (Kleift) über ben Fluß. — Die beiden ruffischen Armeestorps wollten die Schiffbrucke bei Erilport nehmen. Bur Deckung ihres Marsches hatten aber die Marschalle zwischen Montreaux und Erisport ben Gen. Doumerc mit einem Reiterkorps und die Infanterie: Division Ricard zurückgelassen, welche den Rückzug über die Brücke ohne Verlust ausführten, und sie bann, unter dem Schutze ihrer zahlreichen Artillerie, zerstörten.

Nachdem GC. Aleist, hinter Ziethen, über die Pontonsbrucke bei Gameron gegangen war, marsschirte er an den Ourcq, gegen Lisy, wo Gen. Kateler mit der Avantgarde am Abend kurz darauf einrückete, als Gen. Bincent mit der von Chateau Thierry über Montreuil = aur - Lions kommenden frangosischen Arrieregarde den Ort durchzogen und die Brücke zereftört hatte. Mit seinem Korps nahm Kleist auf dem halben Wege zwischen La Ferte sous Jouarre und Lisy, bei Grand champ, das Lager.

Ein Theil des Korps Gaden mar links über Nanste uil entsendet worden, hatte sich des am linken Ufer ber Marne gelegenen Theiles von Me aur, welcher den Namen Cornillon führt, bemächtiget, auf einen nahen Sügel Geschütz gebracht, und die am rechten Ufer liegende, eigentliche Stadt lebhaft beschoffen. Die Nationalgarde, welche die Besatung ausmachte, war von panischem Schrecken ergriffen, auseinander gesante sen, und die Ruffen wollten so eben über die Brücke in die Stadt eindringen. Da wurde durch die Unkunft der Marschälle Meaux noch gerettet, die Brücke besett, auf den Soben des rechten Ufers Geschütz aufgeführt,

und den Ruffen der Übergang verwehrt. Doch erhielten fich diese im Besite der Borstadt Cornillon, nachbein das Gesecht einigen hundert Mann von beiden Seiten das Leben gekostet hatte. Gen. Sacken marschirte von Trisport wieder zurück an die Pontonsbrücke bei Sammeron, und begann den Übergang, mit welchem et den gräßten Theil der Nacht zubrachte.

Die Korps Dork und Langeron blieben noch am linken Ufer der Marne guruck, — Blüchers Saupts quartier in La Ferté fond Jouarre, — Gt. Korff als Nachhut bei La Ferté gaucher. Einige taufend Kosaken burchstreiften bas Land zwischen ber Marne und Aube.

Raifer Mapoleon brach mit den Marschallen Den und Bictor, - welcher Lettere, nachdem er ben Befehl bes II. Korps an Gerard abgegeben, ein neues," aus Garben gebilbetes, Rorps erhalten batte, - vonber Mube auf, und folgte bem fcblefijden Beere. Ras' poleon felbft nabm fein Bauptquartier im Dorfe Be 164 biffe, eine Stunde von Arcis fur Mube. Er batte bie Barbe-Ravallerie und bie Infanterie-Divifion Friant bei fich. - Marfchall Men batte von Urcis bie Reiters! Division Rouffel, bas Ravallerie-Regiment bes Oberft Shignn , und bie in Mern geftandene Infanterie-Die vifion Boper bis in die Rantonnirungen gu Gemoine und Gourgenfon, Marfchall Bictor feine' zwei Garbe-Infanteric-Divisionen und bie Ravallevie: Brigade Wattier über Plancy nach Galon geführt. Der" Gen. Arrigbi marfcbirte mit ber zweiten Parifer Infanterie-Referve-Divifion und einer vom Ben. Borbefoulle befehligten Abtheilung bes I. Reiterkorps links nach Billenore. -

#### Der 28. Februar.

## Die Sauptarmee. Linker Klügel.

Die gegen Genf ftebenben frangofifchen Truppen. maren bis auf 11,000 Mann verftartt worden, und wurden von ben Generalen Marchand, Defair und Gerrant befehliget. Diefe unternahmen eine Refognodzirung über les Luffettes, bei welcher es zu einer Ranonade, endlich auch zu einem lebhaften Gewehrfeuer tam. Der RDB. Graf Bubna ertfarte nun Genf im Belagerungeftanb. - Bon bem I. Armeetorps ichicte ber RMP. Baron Bianchi einige Abtheilungen von Dijon pormarts, um die an ber Rhone und Saone aufgestellten öftreichischen Divifionen gegen Mugerean ju unterftugen. - In jener Begend nahm die Bewaffnung bes Candvolles immer ju. Bon alten Offizieren angeführt, bildeten Burger und Bauern Ocharen von Partifans, welche im Bebirge befonbers zahlreich wurden. - Die vom II. Armveforps, bes AME. Fürft Alois Liechtenftein, entfendeten Abtheilungen murben von feindlichen Parteien vielfach beunrubiget. Gine folde Abtbeilung, welche in Long. le Saulnier fand, mußte vor der fie bebrangenben Ubermacht nach Doligny gurudweichen. -

## Rechter Flügel ....

In ber Nacht hatte Fürst Ochwarzen berg follgende Disposition für ben 28. Februar gegeben: Das V. und bas VI. Urmeekorps follten in ihren nach ber Schlacht bei Bar fur Aube eingenommenen Stellungen führen, in der hoffnung, fich bei Bandoeuvres mit Dubinot zu vereinigen. -

Der Kronpring von Burtemberg Batte fich Morgens am rechten Ufer der Aube auf ben Boben amifchen La Ferte und Clairvaur aufgestellt, und erwartete ben Ungriff. Da aber ber Beind bierzu feine Unstalt machte, felbft die Brucke von la Ferté nicht berftellte, und endlich fogar auf mehreren Dunkten bes linken Ufere an Ochangen zu arbeiten begann, mußte ber Pring, ber Disposition bes Dberfelbberen gemäß, felbit die Offensive ergreifen. Doch fand er ben Ungriff auf die Fronte ber vom Reinde jenseits bes Rluffes bes festen Stellung, - burch ein enges Defilee, über eine abgebedte Brude, unter bem Reuer ber auf ben beberrichenden Duntten bes linfen Ufers angelegten Batterien, - ju fdwierig, und biefer mare mit ju grofem Menschenverlufte verbunden gemefen. Der Kronpring ordnete baber an , daß F3M. Graf Gnulai mit dem III. Urmeeforps von Beraulles, über Creance. auf die Bobe por la Ferte rucken folle. Das IV. Mrmeetorps murbe integ ben fluß bei Clairvaur überidreiten, Die feindliche Stellung in ber linten Rlante umgeben, und fich in ihrem Ruden, bei Champianolle, aufftellen.

Syulai marfchirte mit Tagesanhruch, nachdem er die Division Crenneville, von Riel, über den Fluß zurückgezogen, von Beraulles rechts ab. Da Terran-hindernisse seine Kolonnen zu großen Umwegen nöthigten, und die schlechte Witterung den Marsch erschwerste, so langten die ersten zwei Divisionen Fresnel und Beiß erst gegen zwei Uhr Nachmittags auf den Sohen zwischen Pont la ville und La Ferte

an. — Bereits um zehn Uhr Bormittags hatte ber Kronpring die Melbung Gyulais erhalten, daß sich die Ankunft des III. Armeekorps noch lange verzögern durfte. Daher trat er schon damals den Marsch nach Clairvaux an, und ließ nut die Kürassier-Division Nostig und die Grenadier-Brigade Klenau auf der Höhe vor La Ferte stehen. Bei dem Eintressen des III. Armeekorps wurden jene Truppen durch die Brigade Pflüger der Division des FML. Grafen Fresnet abgetöst, und folgten dem Kronprinzen nach Clairwaux. Die drei Brigaden Csollich, Grimmer und Franz Splend zogen sich links, hinter den Höhen, nach Silsvarouvre hinauf, um von bort aus die rechte Flanke der seindlichen Stellung zu bedröhen.

Der Rronpring hatte indeg mit bem IV. Are meeforps die Aube bei Clairvaur überfdritten, und nabte burd einen langen und beschwerlichen Boblmeg, welchen bie Frangofen nicht befest batten, Chame pignolle. Gin Theil feiner leichten Reiterei erreichte noch viel früher Bitry le croiffe, und Macdonald fab fich burch biefe ben Weg nach Banboeuvres abaefcnitten. Er wich baber nach Kontette gurud. -Als ber Kronpring mit ber Infanterie Dachmittags bei Champignolle anlangte, fand er Macdonald zwis feben St. Ufage und Fontette in einer vortbeilbaften Stellung aufmaricirt. Der Rronpring batte bas mals noch teine Melbung von ber Ankunft des III. Armeefores bei la Ferté erhalten, und die feinem IV. Armeetorps jugetheilten Truppen der Benerale Roftig und Rlenau maren noch auf dem rechten Ufer, vor jener Stadt, jurudaeblieben. Daber fand fich ber Rronpring an fcwach, und, ba ber Abend nabte, auch die Beit au

fo stark gewesen seyn. — Der Kronprinz bezog mit dem IV. Arme'ekorps bei Champignolle das Lager, und Vitry le croissé wurde mit einem Kavalleries Regimente besetht. Die Truppen des III, Armeeskorps lagerten theils, theils kantonnirten sie, in und um Les Fosses, La Ferté und Villars, dann bei Silvarouvre und Autricourt. — Sesslawin stand am Rande des Waldes, unweit Les Fosses.

Der Maricall Qubinot batte fein Korps in Mandpeuvres gesammelt, die Nachbut in le Magnn, und ftgrte Doften guf ber über Opon nach Bar fur Mube führenden Strafe aufgeftellt. Die Rofaten bes Ben. Dablen, vom VI. Armeetorpe, maren jeder feiner Bewegungen gefolgt, und umfcmarmten auch feine jebige Stellung. Diefer Benergl, vere fartt durch die Ruraffier-Dipifion Rretoff, ruchte rechts über Dienville vor; Die Patrullen gingen bis Die nay, und links gegen Banboeuvres. Unter mebreren Gefangenen fiel benfelben auch ber Benbarmerie-Oberft Moncey in die Bande. - Der Pring Eugen von Murtemberg batte ben Saupttheil feiner Infanterie bei Dolançourt, Burft Gortichatoff bei Erannes aufgestellt, Das Korps murbe an diesem Tage wieder durch 2 ruffifche, bisber bei ber Blockade - von Pfalgburg verwendete Jager-Regimenter verftartt. - Der Saupttheil des V. Urmeeforys blieb rubig in ben Kantonnirungen an der Mube fteben. Die Reiter-Brigade Bieregg bilbete gegen le Magny bie Borbut. Die Division bes &ME. Grafen Unton Bare begg batte bas Defilee von Goon befest. -

Pas Sauprquartier ber Raifer von ba

reich und Rußland befand sich noch zu Chaumont, — jenes des Königs von Preußen und
des Fürsten Schwarzenberg zu Colombé les
beur eglises. Da der Fürst bisher keine genauen
und zusammenhängenden Nachrichten über die Stärke
und Aufstellung der verschiedenen seindlichen, von der
Aube zurückgeschlagenen Korps erhalten hatte, so beschloßer, am 1. März burch die Kavallerie des V. und
VI. Armeekorps eine allgemeine Rekognoszirung gegen Bandoeuvres, unter der Leitung des Gen. d.
Kav. Baron Frimont, aussühren zu lassen. — Das
III. und IV. Armeekorps sollten sich nach Bar sur
Seine wenden. —

#### Das folefifde Beer.

Die beiden ruffischen Korps Sacken und Langeron kantonnirten an diesem Tage in den am rechten Ufer der Marne, zwischen Tancron und La Ferté sous Jouarre, liegenden Dörfern. Eine Kavallerie: Abtheilung blieb in St. Jean les deux jumeaux, um die Brücke von Trilport zu beobachten. Das Ravalleriekorps unter GL. Korff stand noch bei La Ferté gaucher als Nachhut.

Das preußische I. Rorps von Dort lagerte bei Jouarre, um die Pontonsbrude von Sameron gu beden, nöthigenfalls ben Gl. Rorff aufzunehmen, auch die feindlichen Truppen, die vielleicht von der Aube, über Seganne, dem Heere nachfolgen konnten, abzu-wehren.

Das II. Rorps Rleift marfdirte mit Tagesanbruch von Grandchamp auf Lify. Der Gen. Ragler hatte bie Brude über ben Ourcq in ber Nacht wieder bergee stellt. Als die Spige des Korps von Kleist dort eintraf, setzte Kagler mit der Borbut (3 Susaren: und Uhlasnen:Regimenter und 5 Bataillons) den Marsch auf der Straße gegen Meaux, bis an den Bach Therouanne fort, und Gen. Ziethen mit der Reserve-Ravallerie des Kleistischen Korps folgte ihm. — Dort kam dem Gen. Kayler die Nachricht entgegen, daß französische Kolonsnen auf der Straße von Meaux anrückten.

Als die Marschalle Mortier und Marmont in Deaux erfahren batten, daß bas ichlefiche Beer über die Marne fete, befchloffen fie, fic an bem rechten Ufer bes Durch aufguftellen, und biefen gluß ju vertheidigen. Bier wollten fie Berftartung aus Paris abwarten, und ihre ferneren Operagionen nach den Bewegungen bes Raifers, und nach ben Befehlen, welche er ihnen ertheilen murbe, einrichten. Der Lieutenant bes Raifers, ber fpanische Er-Ronig Joseph, fand aber in ben Depots ber Sauptftabt taum fiebentaufend Mann, größtentheils von ber Barbe, als die Darichalle fcnelle und ausgiebige Gilfe bringend verlangten. Da Jofeph aber die Bermendung jener Garde-Truppen die unmittelbare Anordnung des Raifers einholen follte, fo fcicte er bem Maricall Mortier einstweilen nur 1,300 Mann Infanterie und 106 Cangiers. Bur Dedung ber Saupt. ftabt gegen allierte Streifforps ließ er jede ber beiben' Bruden von Gaint Maur und Charenton mit 300 Mann befeten. Erft als am fotgenden Lage ein Befehl bes Raifers ben Konig Joseph anwies, bie Darfoalle Marmont und Mortier auf jede Beife ju unterftugen und zu verftarten, marfchirten bie Generale Poret und Morvan mit bem Refte ber britten proviforifden Garbe Divifion: 3,600 Dann Infanterie,

800 Reitern und 48 Geschüßen, von Paris nach Meaur— Mortier war indeß mit seinem Korps gegen den Therouanne vorgerückt, und Marmont folgte ibm dahin nach. Gen. Katler faßte mit seiner Insfanterie in Gué à Trême Posto, und schiekte dem Feinde seine Reiterei entgegen, die dann gar bald mit der französischen Kavallerie in eine allgemeine Plankezrei verwickelt wurde. Gen. Ziethen hatte sich mit der Reiter-Reserve des II. Korps hinter dem Dorfe gestellt, um nöthigenfalls die Borbut auszunehmen.

Sobald Ben. Rleift in Lify die Meldung von bem Unruden bes Feindes erhielt, fette er fogleich mit bem gangen Korps ben Marich gegen ben Therouanne fort, und ftellte fich bei Beauval, eine halbe Stunbe binter Bue à Trême auf. Dann fenbete er 3 Bataillons, 1 Ublanen-Regiment links, gegen Congis, - den Oberft von Blucher aber mit zwei leichten Rei= ter : Regimentern rechts gegen Marcilly, um die Alanten ber Borbut ju beden. Der Oberft rudte von ber Geite gegen die Strafe bei Barebbes vor, und fand zwischen diesem Orte und Parrin ein feindliches Reiter-Regiment aufgestellt, welches jum Korps Mors tiers gehörte. Much erblickte er biefes gange Rorps im Unmarich auf ber Strafe von Meaur. Deffen Borbut batte damals bereits Bareddes paffirt, und die Reites rei bes Ben. Rabler, ungefahr um vier Ubr Dad. mittags, jum Rudjug gegen Bué à Ereme genőthigt. Oberft Bluder tounte daber nicht mehr an diefen Ubergangepunkt gelangen. Er jog fich mit feinen zwei Regimentern bei Eftrepilly hinter ben Theronanne.

" Ale bie frangofifche Infanterie : Divifion Chris

ftian i am Therouanne angelangt war, griff sie bas Dorf Gué à Erame, ohne bas Geschützeuer ber Preußen zu achten, mit Lebhaftigkeit an. Es wurden am Bache 24 Kanonen aufgeführt, und bas Dorf beftig beschoffen. Doch Katlers Bataillone vertheidigten basselbe mit größter Entschlossenheit. Kleist ließ sie später von anderen Bataillons, der Brigade Pirch, abelösen,

Es war zu befürchten, baf ber Reind auf ber Strede zwischen Gué und Congis, wo ber an vielen Stel-Ien leicht zu burchwatenbe Therouanne in die Marne fließt, einen Übergang ausführen tonnte, ben fruh genug ju entdecken, die bereits eingefallene Dunkelheit gehindert batte. Much batte Blucher bem Gen. von Rleift die Beis fung ertheilt, mit feinem Rorps tein vereinzeltes Befect gegen eine überlegene feindliche Macht aufzunehmen. Daber befahl nun Rleift, nachbem ber Rampf um bas Dorf über zwei Stunden , bis zum Ginbruche . ber Nacht, gemahret, ben Ruding. Gen. Chriftiant ließ eben bamals burch eine Brigabe bas Dorf in ber Fronte befturmen, von einer anderen Rolonne baffelbe in ber rechten Glanke umgeben. Unter ftatem Gefecht raumten Die preugifden Bataillone diefen Poften. -Rleift, ber das Defilee von Lifn vermeiben wollte, ließ bie dortige Brucke gerftoren, und bas gange Rorps marfoirte auf ber langs bem rechten Ufer bes Durcg nach La Kerté Milon führenden Straße ab. Der Keind folgs te lebhaft nach. Die preufische Infanterie fuchte, ibn burd Befegung bes Dorfes Le Pleffis, aufzuhalten. Much bie Reiterei mendete um, marf fich auf ben frangofifden Bortrab, und trieb ibn jurud. Dennoch mußte bie preußische Machbut noch bei Man en Mulcien

mehrere Angriffe bes fie neuerdings brangenden Feinbes aushalten. Die leichten Trupven schlugen fich bis
lange nach Mitternacht herum. Erft bann wurde bas
mit einzelnen Kanonenschuffen vermengte Geplanter
burch einen starten Regen und Schneegestöber gedampft.

— Die preußische Nachhut stellte sich bei dem Engpaffe
von Neufchelles auf; eine Brigade zur Unterstüs
hung bei Mareuil. Mit dem Saupttheile des II.
Korps bezog Gen, Kleist bei Foulaines, am linten
Ufer des Qurcq, das Lager.

St. Saden hatte Nachmittage Befehl erhalten, bem II. Korps zu hilfe zu eilen. Er war aus ben Kantonnirungen an ber Marne aufgebrochen, und traf Abends bei Lify ein. Aber damals war dieser Ort schon von den Preußen geräumt, und die Brücke abgebrochen. Un ihre herstellung, an Überschreitung des Ourcq, zu denken, verboten die bereits einfallende Nacht und die Ankunft des Feindes. Sacken brachte also die Nacht in jenem Orte und deffen Umgegend zu.

Der Marschall Mortier blieb vor Lisy steben, Marschall Marmont ruckte bis May en Mulcien vor, — Nach frangösischen Angaben sollen die Preusen in diesen Gefechten 150 bis 200 Mann an Todten und Verwundeten, und eben so viele Gefangene, — die Franzosen aber in Allem nur 80 Mann versoren baben. —

Um neun Uhr Ab'en be hatte ber FM. Bluder Bericht von bem Gefechte an bem Therouanne empfangen. — Bom Gen. Baron Tetten born lief bie Runde ein, daß Napoleon über Sezanne nabe. Diefer General war am Morgen auf die Garde-Reiterei Napoleon 8 gestoßen. Ein bedeutender Theil berfelben, mit mehreren Gefduten, griff Tettenborns Rorps an, und brudte baffelbe aus gere dampenoife gegen Bertus. Mapoleon fuchte, biefe Streiffcaren fcnell zu entfernen; er felbft leitete ben Une . griff, und ftellte fpater eine Doftenlinie auf, binter welcher bie frangofischen Korps ibren Maric nach Geganne mit angeftrengter Gile fortfetten. - Much Bl. Rorff meldete, bag bie Sauptmacht bes Raifers fich in zwei Rolonnen, die Gine gegen Billenore, bie andere gegen la Ferté gaucher bewege, und bag et baburch genothigt worden fen, aus letterer Stadt nach Rebais zurudzuweichen. - Der Reldmarfchall fdicht bem Ben. Rorff Befehl, fich bei Gameron binber bie Marne ju ziehen. Auch ließ er noch in ber nacht ben Gen. Dorf mit bem I. Korps von Jouarre auf bas recte Ufer ber Marne übergeben. In ber Pontonsbrude blieben 2 Bataillons jurud, um diefelbe abzubrechen, fobald alle Truppen den Rluß überfdritten bas ben wurden. Das I. Korps bezog ein Lager vor La Ferte fous Jouarre, in welcher Stadt fich Bluder und Dorf mit bem Sauptquartiere befanden. -

Das preußische Korps bes Gen. von Bulow stand noch immer bei Laon. Er hatte am 26. Februar die am Zusammenflusse ber Gerre und Dise gelegene Stadt La Fere mit Granaten beschießen lassen, und die schwache Besahung ben Plat, mit hundert Kanonen und unermestichen Artilleriemagazinen, ben Preußen übergeben. Bulow wurde nun angewiesen, sich auf der über Goissons führenden Straße dem heere balbigst anzuschließen. — Das ruffische Korps des GL. Baron Winzing er o de erhielt ebenfalls die Beisung, von Rheims über Gbissons herabzuruden. — Der Feldmarschall Blu-

der aber beschloß, biesen beiben Korps entgegen zu geben, um die Vereinigung zu beschleunigen. Er hoffte, badurch ben Raifer auch noch über die Marne dem schlefischen Seere nachzuziehen; damit der alliicten Sauptarmee ein besto freieres Feld für ihre Operazionen an der Aube und Seine gewonnen werden möge. —

Die üble Witterung und die verderbten Wege lege ten den Bewegungen der Eruppen, welche Napoleon von der Seine mitgenommen, besonders der Artillerie, große Sinderniffe in den Weg, und erschwerten die Aussührung des Planes, den der Kaiser gesaßt: das schlessische Beer, welches drei Märsche voraus hatte, an der Marne einzuholen. Der Kaiser schlug am 28. Februar, nachdem er Sezanne durchzogen, sein Hauptquarter im Schlosse von Esternan auf. In diesem Orte, dann in La Ferté gaucher, Bricot la Ville und Chatilon sur Morin brachten seine Truppen die folgende Nacht zu.

Eintheilung und Stärke aller gegen die alliirte Hauptarmee und das schlesische Heer zu Ende Februars 1814 im freien Felde gestandenen französischen Korps.

| Zwischen der         |                       |       |        |
|----------------------|-----------------------|-------|--------|
| Marfchall Mortier    |                       | Mann. |        |
| und                  | die alte Garde        |       | 8,400  |
| Marschall Victor     | die junge Garde       |       | 20,300 |
| Divisions: General G | erard: II. Armeekorps |       | 8,000  |
| Marschall Men: III.  | Urmeekorps            |       | 8,000  |
|                      | . Fürtrag             | J.    | 44,700 |

Mann.

| Übertrag                                                                                                                        | 44,700                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matschall Marmont: VI. Armeekorps                                                                                               | 7,000                                  |
| Marschall Oudinot: VII. Armeetorps                                                                                              | 12,000.                                |
| Marschall Macdonald: XI. Armeeforps                                                                                             | 7,000                                  |
| Die vier Infanterie-Reserve-Divisionen Char-                                                                                    |                                        |
| pentier, Laval, Amen und Pajol                                                                                                  | 12,000                                 |
| Divifions . General Grouchy : I. Ravalleries                                                                                    |                                        |
| forps                                                                                                                           | 3,000                                  |
| Div. Gen. Gebaftiani : II. Ravallerietorps                                                                                      | 3,000                                  |
| Dir. Gen. Milhaud: V. Ravallerieforps .                                                                                         | 3,000                                  |
| Div. Gen. Ercelmann: XI. Kavallerietorps                                                                                        | 3,000                                  |
| Div. Ben. Briche: Dragoner Divifion .                                                                                           | 3,000                                  |
| Div. Gen. Drouot: Artillerie und Train .                                                                                        | 8,000                                  |
| Summe                                                                                                                           | 105,700                                |
| worunter 22,200 Reiter waren. *) Die Zahl                                                                                       |                                        |
| *) Diefer Stand ift aus Plothos Berte: De                                                                                       |                                        |
| in Deutschland und Frankreich in d                                                                                              |                                        |
| ten 1813 und 1814, dritter Theil: Beil                                                                                          |                                        |
| auf den Seiten 65-67, genommen Bab<br>Februar wurde eine neue Gintheilung der L                                                 |                                        |
| vallerie bei der großen Armee in vier Rorps                                                                                     |                                        |
| net, und der Stand derfelben am 20. Febr                                                                                        |                                        |
| von Roch in den Memoires pour servir à l                                                                                        | 'histoire                              |
| de la campagne de 1814, auf Tableau X, ar                                                                                       |                                        |
| I. Korps: Div. Gen. Bordefoulle . 4,35                                                                                          |                                        |
| 11. Rorns. Din. Wen St Germaia 201                                                                                              |                                        |
| II. Korps: Div. Gen. St. Germaia 2,91                                                                                           | .9 "                                   |
| V. Rorps: Div. Gen. Milhaud 4,74                                                                                                | .9 <b>,</b>                            |
| V. Korps: Div. Gen. Milhaud 4,74<br>VI. Korps: Div. Gen. Graf Balmy . 6,36                                                      | 9 <b>*</b><br>1 <b>*</b><br>5 <b>*</b> |
| V. Korps: Div. Gen. Milhaud 4,74<br>VI. Korps: Div. Gen. Graf Balmy . 6,36<br>Zusammen 18,37                                    | 9 <b>*</b><br>1 <b>*</b><br>5 <b>*</b> |
| V. Korps: Div. Gen. Milhaud 4,74<br>VI. Korps: Div. Gen. Graf Balmy . 6,36                                                      | 9 * 1.                                 |
| V. Korps: Div. Gen. Milhaud 4,74<br>VI. Korps: Div. Gen. Graf Balmy . 6,36<br>Busammen 18,37<br>Wenn man die obige Reiterei der | 9 ** 11 * 15 ** 16 Mann .              |

Mann.

Übertrag 105,700

der Gefchüge murbe, mahrscheinlich zu gering, auf 300 berechnet; movon aber mehrmals ein Theil durch zeitweiligen Abgang der Bespan= nung unbeweglich murbe.

3m füdlichen Frankreich.

Marschall Augereau: Sechs provisorische Divisionen, mit 30 bis . . . . . . 40,000 worunter 2,191 Reiter. \*)

Alfo die Gefammtstärke aller ber ben beis ben alliirten heeren im freien Felbe gegen- über stehenden frangofischen Korps . . . 145,700 worunter 24,391 Reiter. \*\*)

<sup>9)</sup> Ebenfalls nach Plotho Seite 67. — Roch hingegen gibt in der Beilage XX. für den 15. Februar den Stand des Korps an der Rhone nur mit vier Divifionen und 27.158 Mann an; worunter die oben amgenommene Jahl von 2,191 Reitern.

<sup>&</sup>quot;") Es ift hier zu berückschichtigen, daß Napoleons bamalige Streitkrafte, aus bunten Trummern der vormakigen großen Armee zusammengerafft, die alten Einz
theilungen und Cadres beibehalten hatten, welche durch
Konstribirte zu ihrer früheren Stärke hatten ausgefüllt
werden sollen. Auch wurden hier und da ganze Brigaden und Divisionen der Nazionalgarde unter die Korps
gemischt. Es herrschen daher in allen französischen Standesausweisen jener Epoche Ungewißheit und Ungleichheit, welche zum Theil durch das Streben des Raisers, seine Schmäche mit zahlreichen Namen von früher bestandenen Korps, Divisionen und Regimentern
den Allierten, so wie dem eigenen Bolke, zu verdecken
herbeigeführt wurden.

Eintheilung und Starfe ber alliirten Saupt-

# Linter Flügel.

| 040 |    |    |   |    |    |   |    |
|-----|----|----|---|----|----|---|----|
| ä   | 17 | 44 | 0 | ÷. | ch | 0 | 70 |

| NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mann.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| &Ml. Graf Bubna: I, leichte Divifion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,000     |
| 3Ml. Baron Biandi: I. Urmeeforps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,000    |
| FDR. Fürft Mois Liechtenftein : II. Urmee-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A Company |
| forps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,000    |
| Gen. b. Rav. Erbpring von Seffen-Somburg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Offreichifche Referve-Eruppen ; theils bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-4-6     |
| bem rechten Flügel; theils in Guben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H-SRIP    |
| beim linten (bie letteren ju Ende Fe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALC: NO   |
| bruare an die Befehle bes &MR. Baron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Bianchi gewiesen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,000    |
| 0 1 1 1 0 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MINC      |
| Rechter Flügel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         |
| Ben. b. Inf. Graf Barclan be Tolly: Ruffi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| fche und preufifche Garden und Refer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7-2-19    |
| ven ; - bann das Rofatentorps bes Ut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| taman Platoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,000    |
| BMC. Fürft Morig Liechtenftein: II. öftreich=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1931      |
| ifche leichte Divifion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000     |
| F3Mt. Graf Ignag Gyulai: III. öftreichifches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177       |
| Urmeekorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,500    |
| Kronpring von Burtemberg : IV. Urmeeforps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. 850    |
| Burtemberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,500    |
| (wobei als bleibend tommanbirt an oft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| reichifden Truppen 1 Sufaren-Regiment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED | 112 000   |
| Fürtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113,000   |

| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| When the said with the training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mann.     |
| Übertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113,000   |
| I Pionnier-Rompagnie, und eine zwolf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| pfundige Pofizions-Batterie.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Ben. b. Rav. Graf Wrede: V. Urmeeforps ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Offreicher 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Baiern 16,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | 24,000    |
| Ben. b. Rav. Graf Bittgenftein : VI. Urmees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| forps: Ruffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,000    |
| In Muem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156,000   |
| worunter, mit ben Rofaten, bei 32,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O Reiter. |
| The State of the S | 3,3000    |
| Eintheilung und Stärke bes Schlefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | schen     |
| Heeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mann.     |
| Ben. d. Inf. von Port: I. preußisches Korps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,500    |
| Be. von Rleift: II. preußisches Korps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,600    |
| Be. von Bulow: III. preugifches Rorps .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,900    |
| Ben. b. Inf. Graf Langeron : ruffifches Korps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,900    |
| Ben. b. Inf. Baron Gaden: ruffifches Rorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,700    |
| Gen. d. Rav. Baron Wingingerode: ruffifdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Rorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,200    |
| In Allem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103,800   |
| worunter, ohne bie Rofaten, bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,000    |
| Reiter, *) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

<sup>\*)</sup> Die Streiterzahlen des ichlesischen Beeres find aus dem Werke genommen: Plane der Schlachten und Treffen, welche von der preußischen Urmee in den Feldzügen der Jahre 1813, 14 und 15 geliefert worden. Dur mut. Beitich, 1836. III.

Diefe Angaben über bie Starte ber verschiebenen Beere begreifen blos bie im freien Felbe, auf bem Raume von ber Rheinlinie bis Paris und Epon, im Marg 1814 fich gegeneinander bewegenden Truppen. Die frangofifden Befagungen in allen Festungen jenes Landstriches, - die Magionalgarden, außer jenem Theile ber Letteren, welcher unmittelbar in die Linien-Divifionen jum wirklichen Relddienfte fcon eingetheilt morben mar, - endlich die gesammten in Deutschland, Solland und Belgien gurudgebliebenen Truppen (auf 140,000 Mann angefchlagen), - find bei biefen Bablen nicht eingerechnet. - Eben fo find bei ben verbundeten Beeren bie Befagungen ber in ihrem Ruden icon eroberten Plage und Stabte bes Elfag, Lothringens, der Franche Comté, u. f. w., - die Trupven, welche die hinter ber Linie bes Beeres liegenben Reftungen blockirten ober belagerten, - bie damais eben über ben Rhein ruckenben bedeutenben Berftarfungen, - bann alle von ben verschiedenen Rorps bes fclefifden Seeres im norboftlichen Frankreich, im norbe westlichen Deutschland, in Solland und Belgien, que rudgelaffenen, fo wie bie bei ber Sauptarmee gum innern Dienfte bes Sauptquartieres, jur Bededung ber Bufubren, Magazine, Spitoler, u. f. w., fommanbir. ten Abtheilungen nicht in die Rechnung aufgenommen.

(Die Fortfegung folgt.)

Berlin 1824; 4. Drittes Beft, Seite 83; und bezier ben fic auf die Tage, welche der Schlacht bei Laon (9. Mars) voransgingen.

Ħ.

Uebersicht der Entstehung, Verfassung und Verwaltung der östreichischen Mislitär = Grenze.

Bon Johann Ritter von Erautmann, f. f. Feldmarichall : Lieutenant.

(S a tu f.)

In ber Eroatischen und flavonischen Grenze haben bie Grundbefiger zu den öffentlichen ararifchen Arbeiten nach dem Werhaltniffe ihres Grundbefiges unentgelolich mitzuwirken, und zu diefem Zwece von je= bem Joch Ader und Biefe eine tagliche Sande und eine halbe Bugarbeit im Jahre ju leiften, Gie fonnen jeboch biefe Schuldigkeit mit 16 fr. fur bas Joch reluiren. Sollte aber diefe Schuldigfeit nicht gureichen, fo tritt zu berlei Urbeiten eine Rommanbirung nach bet Babl ber arbeitefabigen Ropfe und bes vorhandenen Bugs viehes ein, und gwar gegen Bezahlung von 20 fr. pr. Sag. Doch bie Berpflichtung bagu ift fur ben Mann bochftene auf 15, fur bas Stuck Bugvieb aber nur auf vier Tage bemeffen. - In der banatifchen Grenze finbet, einige geringe Transporte abgerechnet, nur bie ermabnte fommanbirte, mithin bezahlte, ararifche Arbeit ftatt. Fur die allenthalben unentgeldlichen Gemeinbe-Arbeiten, beren Wegenstande genau bezeichnet worten, find in der Regel 8 Urbeitstage im Jahre fur ben **£** 2

mit 50 Quabratmeilen und 111,268 Geelen, bie 2 Infanterie-Regimenter: erftes und zweites Banal; bann Die zwei Stadtgebiete Petrinia und Roftainicza; - auf bas flavonifche Generalat, mit 140 Quadratmeilen und 243,078 Geelen, die 3 Infanterie-Regis menter? Gradistaner, Peterwardeiner und Brooder, bann bas Efchgififten Bataillon, und bie vier Rommunitaten Peterwardein, Rarlowit, Gemlin und Brood; -auf das banatische Generalat, mit 183 Qua= bratmeilen, 238,556 Geelen, die 2 Infanterie-Regi= menter: Deutschbanater und Balacifchillyrifc, bann bie zwei Stadtgebiete Panczowa und Beigfirchen; auf das siebenburgische Generalat, mit 170 Quadratmeilen und 174,509 Geelen, die 4 Infanterie-Regimenter: erftes Balachen, zweites Balachen, erftes Ozefler und zweites Szefler; bann bas Szefler Bufaren-Regiment.

Die Bermaltungsbehörden folgen fich ftufenweise in aufsteigender Ordnung:

- 1.) Die Gemeinden theilen fich in zwei Rlaffen, von welchen die eine ber Gerichtsbarkeit der Res
  gimenter unterworfen, die andere von dieser Gerichtsbarkeit ausgeschieden ist. Bur Letteren gehören die freien Militar-Rommunitaten oder Stadtgebiete. hier ist nur von Ersteren die Rede. Zede Grenz-Gemeinde wird burch die Dorf-Altesten vertreten, die von den Hausvatern gewählt, und von dem Kompagnie-Kommando bes
  stätiget werden. Sie wachen für Ordnung und Rube im Dorfe, führen die Berwaltung des Gemeindes Bermögens, und besorgen alle Gemeindes Angelegensbeiten.
  - 2.) Gammtlichen Greng : Gemeinden eines Rom.

pagnie-Bezirkes ift bas Rompagnie-Kommando vorgefest. Dem Sauptmann, welcher bas Kompagnie-Kommando führt, ist für die Verwaltungsgesschäfte ein Verwaltungs-Offizier beigegeben. — Die Verwaltungs: Offiziere werben geprüft, und haben bas Avancement, — unabhängig von den Offiziers vom Felbstande, — unter sich.

- 3.) Dem Obersten, als Regiments. Kommanbanten, ist die gesammte Verwaltung in dem ihm
  untergeordneten Bezirke anvertraut. Für jede Abtheis
  lung, in welche die Regiments-Verwaltung geschieden
  ist, sind ihm eigene, sachkündige Referenten beigegeben; so für die Justih die Auditore; für das politische und
  ötonomische Fach der Verwaltungs-Hauptmann; für die
  Bau-Sachen der Bau-Hauptmann; für das Rechnungswesen der Rechnungsführer; für das Forstwesen der
  Baldbereiter. Außerdem stehen ihm auch, in Sinsicht auf die Verwaltung, die Stabsoffiziere als Stuben zur Seite.
- 4.) Die Behörben ber Militar-Rommunistaten find Magistrate. Die Burgermeisterstellen erhalten verdiente Offiziere ober Auditore, gewöhnlich mit Hauptmannerang.
- 5.) Die Brigaben find ben Regiments-Rommandanten und Kommunitats-Magistraten vorgesette Berwaltungs-Behörden. Sie seben auf die genauere Befolgung ber höberen Befeble.
- 6.) Die in ben Grenz-Provinzen aufgestellten Gen eral- Rommanben find im Allgemeinen fo eingerichtet, wie diejenigen, welche in den übrigen E. E. Staaten bestehen. Der Geschäfts- und Wirkungskreis derfelben aber ift weit ausgebehnter; ba sie bie gange Per-

waltung ber Grenz-Provinzen umfassen, die kommans direnden Generale somit auch als Landes-Gouverneure betrachtet werden muffen. — Wie schon erwähnt wursde, ist die Militär-Grenze in sechs Generalate eingestheilt. Nachdem aber das Barasdiners und Banal-Gesneralat mit dem Karlstädter vereiniget ist; so bestehen dermalen nur vier Grenz-General-Kommanden, namslich: 1.) Das vereinigte Karlstädter-Barasdiner-Banal-General-Kommando zu Agram; — 2.) das slavonische zu Peterwardein; — 3.) das banatische zu Temeswar; — und 4.) das siebenburgische zu Germanstadt.

7.) Die gesammte Militar: Grenze fleht, mittelft ber General Rommanben, unter bem Soffriegs-rathe.

Die Bermaltung zerfällt in zwei Zweige.

### A. Die militärische Verwaltung.

Der Friedensstand der Grenztruppen ist folgendermaßen bestimmt. — Jedes der eilf kroatischen und slavonischen Grenz-Regimenter, dann das Deutschbanastische, begreift in zwei FeldeBataillons zu 12 Komspagnien, einschließig dem Stade und 50 Artilleristen, 2,570 Köpfe; — das Walachisch=Juprische 2,640 Köspfe, — das Tschaikisten=Bataillon zu 6 Kompagnien, sammt 139 Artilleristen, 1,287 Köpfe; — jedes der 4 siebenbürgischen InfanteriesRegimenter, zu 2 Bastaillons oder 12 Kompagnien, dem Stade und 50 Arstilleristen, 2,264 Köpfe; — das Szekler HusarensResgiment, zu 8 Eskadrons sammt Stad, 1,792 Köpfe. — Der Feldstand sämmtlicher Militär-Grenzen im Friesden besteht demnach in 17 InfanteriesRegimenter oder

34 Feld.Bataillons, bann-Lafchaitiften:Bataillon, und 1 Sufaren:Regiment zu 8 Estabrons, mit 45,579 Mann

Die Militar-Bermaltunge-Chargen, Offiziere und Unter-Offiziere, belaufen fich auf

Befammter Stand 48,291 Mann.

2,712 ...

Die mannliche Bolfsmenge war im Jahre 1833 545,912. Es dient alfo im Durchschnitt nicht gang ber zwölfte Mann.

Für ben Rriegebedarf entmideln fich die Streit: Erafte der Militar: Grenze ftufenweise auf folgende Urt: Ruckt nur ein Bataillon eines jeben Regiments aus, fo wird es auf ben Rriegsfuß gefett. Das in ber Beimat bleibende behalt ben Friedensstand. - Marfchirt ein Bataillon aus, fo merben in jedem betreffenden Regiments-Bezirke Referve-Bataillons, in den froatifchen, flavonifden und banatifchen Generalaten gu fechs, im fiebenburgifden zu vier Rompagnien, - im Efcaikiften-Bataillon eine Referve-Divifion ju zwei Rompagnien, und im Gzeller Sufaren=Regimente eine Referve=Eskabron errichtet. In ben Regiments=Begirten Rroagiens, Glavoniens und bes Banats werben überbies, wenn es erforderlich ift, neben dem Referve-Bataillon noch ein Candwehr=Bataillon, und im Tichais Eiften-Bataillon, nebft ber Referve-Divifion, noch eine Landwehr: Divifion aufgestellt. Burde es nothig, auch bie Referve-Bataillons ins Feld ju fchiden, fo mußte bie Landwehr aufgeboten werden. In einem folden Falle beftunde bas ftreitbare Beer ber Grenze aus 88,519 Mann. - Die Kommunitaten ftellen eine Candwebr von 3 bis 4,000 Mann. - Bird die gange ftreitbare Maffe in der Grenze aufgeboten, fo vermochte fie, ein Seer von 214,000 Kriegern aufzubringen. — Go war im Jahre 1820 ber Stand ber zu Feld- und Sausbienften tauglichen und friegepflichtigen Grenzer. —

Die gange mannliche Bevolterung ift in brei 216theilungen tonftribirt, als: bienend, dienftbat und undienftbar. - Dienftbar ift der maffen= fabige Grenger vom achtzehnten bis gum vollendeten fünfzigsten Jahre. - Undien fibar find die mit forperlichen Gebrechen behafteten, bann bie noch nicht achtzehnjährigen und die fechzigiahrigen Grenger. Die fünfzigjabrigen werden nur im bochften Nothfalle geftellt ober enrolirt. - Die Dienenben werden aus ben Dienftbaren ergangt ober vermehrt. Diefe beiden Rlaf fen bilden die gange ftreitbare Maffe. Gind die Referve und gandwehr=Bataillons aufgestellt, fo ergangen bie Erfteren die Feld-Bataillons, die Letteren die Referve-Bataillons, - die dienstbaren Grenger die Landwehr-Bataillons. - Die Mufnahme eines bienftbaren Grengere unter die bienenden Goldaten gefchiebt burch feine Enroliruna.

Jeder Kompagnie ber beiben Felt-Bataillons finb 20, — und in ber Giebenburger-Grenze 16 Ocharfichung en beigegeben. Diese haben Stugen und Basjonette.

Jebes kroatische und stebenburgische Greng-Regiment hat zur Bedienung des Geschützes 50 Artilleriften. Dieß sind gemeine Grenzer aus dem Dienststande, die zur Bedienung des Geschützes abgerichtet sind. In jedem Regimente befindet sich ein ArtillerieOffizier, bem die Abrichtung derselben obliegt. Dieser Offizier wird im Stande des Regiments geführt.

3m Jahre 1807 ift entschieden worden, daß bie

Grenzer zum Dienste leichter Truppen bestimmt bleiben sollen, und im Jahre 1808 hat die Grenze das für sie ausgearbeitete Exergir-Reglement erhalten. —

Die Bestimmung des Tich aiklisten-Bataillons ift im Frieden, die Grenzscheidungeströme (Save und Donau) zu befahren, und so die Sicherheit des Korbons zu vermehren; in einem Türkenkriege aber auf jenen Strömen ben feindlichen Tichaiken eine Macht entgegen zu stellen, und auch Pontonnierdienste zu versrichten.

Der gemeime Grenger wird im Frieden, mahrend ber Dienstleistung im Innern, von seinem Grengs
hause erhalten. Offiziers und Unteroffiziers
erhalten im Frieden die ungrische Gebühr, und die Offiziers auch noch ein Equivalent für die Pferdes Porzionen, die sie zu ihrer Dienstleistung benöthigen.
— Jeder Offizier erhalt entweder ein ararisches Quartier mit einem Rüchengarten, oder ein gemiethetes; dann eine bestimmte Holzgebühr. — Die Unteroffiziere wohnen bei ihren Familien. Übrigens sind die Offiziere ganz ienen der Linie gleich gehalten. Auch der Stand der Offiziere bei den Grenz-Regimentern ist dem bei der Linie gleich.

Die invalide Grenz-Mannschaft muffen bie Stammhäuser erhalten, welchen für diese Invalizion in Kroazien und Slavonien jene Arbeitsbefreiung, im Banate jene Befreiung von der Hutweibtare zugesstanden wird, die den Stammhäusern für die Dienenzien eingeräumt ist. — In der siedenbürgischen Grenze wiegt die den Häusern obliegende Unterhaltung der Invaliden, wie der Dienenden, ihre völlige Steuerfreisheit auf. Vor dem Feinde invalid Gewordene, die zur

Wirthichaft unfabig find, und armen Grenghaufern ans geboren, erhalten ben Patentalgebalt. -

Bei den Banal. Regimentern ubt der Ban von Kroazien, bei den übrigen Grenz. Regimentern der jeweilige Grenz. Infpekteur, und in deffen Ermanglung der Hofkriegerath, die Inhabererechte aus.

Ubrigens find bie Greng-Regimenter, mit Baffen, Munizion und Felberforderniffen fo wie die bie Linien-Regimenter ausgeruftet.

Die Abrichtung bes einzelnen Mannes hat in ben sechs Wintermonaten zu geschehen. Im Frühjahre wird in Kompagnien exerzirt. — Während bes Gerbstes wird regimenterweise durch vierzehn Tage ererzirt, und zwar nach einer vierjährigen Reihenfolge. Die Mannschaft erhält mährend der Exerzirzeit bie ungrische Verpstegung. — Bei den Regimentern, wo die Konzentrirung nicht eintritt, werden im Serbste die Divisionen auf zehn Tage zusammengezogen. — Die Artilleristen ererziren im Frühjahre eine Woche, und werden im Herbste im Scheibenschießen mit dem Geschung geübt. — Die Scharfschüße geübt. — Die Scharfschüßen üben fich im Scheibenschießen im Frühjahre. — Offiziere und Unteroffiziere haben, wie bei der Linie, Kriegseschulen.

Die wichtigste Dienstleistung ber Greng-Golbaten im Frieden ift bie Bewachung bes Kordons. Muf der über 227 Meilen langen Linie, welche bie Militar-Grenge vom turkischen Gebiete scheidet, halten, Ober- und Unter-Offiziere mitgezählt, 4,179 Mann ununterbrochen die Wache. Much dem ganzen Buge bes Kordons stehen theils gemauerte, theils holzerne Bach- hanser (Tschardaken). Gie find blockhausmäßig ge-

baut, vertheibigungsfähig, und nie fo weit von einanberentfernt, baß nicht durch Signalschuffe die Verbindung
unter ihnen unterhalten werden könnte. Einige von denfelben find haupt-, die anderen Zwischenposten. Immerwährend streifen von einem Posten zum anderen Patrullen. Ein Stabsoffizier des Regiments befindet sich
immerwährend auf dem wichtigsten Posten der Regiments-Kordonsstrecke, und ist der beständige Kommandant berselben.

Wenn Unruhen im turkischen Gebiete, oder die Pest, der Militär-Grenze droben, so geht die Bese tung des Kordons, — nachdem es erforderlich ist, streschenweise, oder längs der ganzen Linie, — aus der ersten in die zweite Periode über; das heißt: die Posten werden vermehrt oder verstärkt. In solchem Falle beläuft sich die Kordonsbesetung auf 6,798 Köpfe. — Beigang naher Gesahr tritt die dritte Besetungs, periode mit 10,000 Mann ein.

In der Regel tritt die Ublöfung der Kordons-Bachposten alle acht Tage ein. Die Grenger muffen fich auf diese Zeit mit Lebensmitteln verseben.

Die Kordonsanstalt in Kroazien, Glavonien und im Banat wird zum Theile noch durch die Efcaififten, welche die Donau und Save befahren, oder Partrullen machen, und zum Theile durch die sogenannten Beressaner unterstützt. Jedes der 4 Karlstädter und der 2 Banal-Regimenter hat eine eigene Seressaner-Truppe von 100 bis 200 Gemeinen. Sie stehen zunächft unter den Befehlen von Ober- oder harem-Bassi (Feldwebels), Unter-Bassi (Korporals) und Vice-Bassi (Gefreiten). Sie sind an den Kordons-Kommandanten angewiesen. Das walachisch illprische Regiment zahlt

3 Ober Baffi und 48 Gereffaner. Die Unteroffiziere ober Baffi find besoldet. Die Gereffaner dienen gang unentgeldlich, und find in die alte Nazionaltracht gertleidet, Gie werden aus den vertrautesten Grengern, die zunächst am Kordon wohnen, eine genaue Kenntenis des dortigen Terrans besigen, und gute Schügen sind, gewählt. Die Munizion erhalten sie vom Arasium. Kleidung und Waffen muffen sie sich selbst ang schaffen. Die von vermöglichen häusern gestellten Gerteffaner sind auch beritten, und leisten, wozu sie aber nicht verpflichtet sind, Dienste zu Pferde.

Die Barasbiner Grenze hat keinen Korbon. Gie leiftet baber bloß ben Dienst im Innern. —

Die Monarchie bat gegen die Zurfen gwei Bertheidigungslinien. Die Erfte, welche fich über Die fiebenburgifden Greng-Paffe, über 2011-Orfoma, Dans csoma, Semlin, Brood, Alt: Gradista, Sift, Rostainicza, Czettin, Drednit, und ben Gebirgs Rordon bes Karlftabter Generalats giebt, liegt burchaus in ber Militar= Grenge. Czettin, Ult = Gradiste und Brood find wohl befestiget. - Bon ben michtie gen Puntten der zweiten Bertheidigungslie nie, die von Biftrit über Marod: Bafarbeln, Odafe. burg, Fogaras, Kronftadt, Karlsburg, Temesmar. Peterwardein, Effegg, Ugram, nach Rarlftadt lauft, gehört nur die Festung Petermardein der Militar Grenfe. Die Ruften berfelben vertheitigen Bengg und Carlopago. Alle biefe Plage ber zweiten Linie, in fofern fie Barnifonen haben, find von Linien-Truppen befest. -

# B. Die burgerliche Berwaltung.

Im Allgemeinen unterliegt die Militar: Grenze ber militarischen Gerichtsbarkeit. Das Justigwesen ist aber nicht durchaus auf gleichem Fuße mit der Urmee eingerichtet. Sämmtliche Grenzvölker sind unter drei Arten von Gerichten vertheilt, unter jene der Grenz Regimenter (und des Tschaikisten: Bataillons), — der Kommunitäts: Magistrate, — und der General: Kommansben. — Die Regiments: und Kompagnie: Kommansbanten, dann die Kommunitäts: Magistrate, über die Berwaltung aller Polizei: Zweige in ihren Bezgirten aus. —

### Kontumaz=Unstalten.

Ein wesentlicher, und beinahe ber wichtigfte, 3weig ber Polizei in ber Militar Grenze ift bie Aufficht über ben Bertebr mit den Turfen, auf ten biergu bestimmten Berkehreplägen. Diefe Plage find entweder Raftelle, oder Kontumag = Unstalten. Erftere find Plate, Die mit Ochranten fo weit umgeben find, bag bie Bertebrtreibenden fich beforechen, aber nicht berühren konnen. Rontumag-Unffalten find Raftelle, die mit Rontumag=Baufern verfeben find, in welchen die Perfonen, die mit dem Peftstoffe in ber entfernteften Möglichkeit behaftet fenn, und biefen in bie faiferlichen Staaten übertragen tonnten, eine beftimmte Beit, jur Beobachtung ihres Gefundheitegus ftanbes, unter Aufficht zubringen muffen, und mo auch alle Baaren, die aus dem turtifden Gebiete tommen, gereiniget werden. - Bur Musübung ber GanitatsBorfdriften find bei den Kontumaz-Anstalten Arzte, Sanitats-Beamte und Reinigungsbiener angestellt. — Die Kordons-Posten sind angewiesen, mit größter Strenzge darauf zu halten, daß die Kontumaz-Plage nicht umgangen werden.

# Offentlicher Unterricht.

Der Unterricht in ber Militar: Grenze wird in öffentlichen Schulen gepflogen, tie theils vom Staate, theils von den Gemeinden bestellt find. - Bom Staate find die deutschen Divisionsschulen, namlich . fur zwei Kompagnie-Bezirte eine, aufgestellt. Genugen diefe ben Grengern nicht, fo fonnen fie beren meb. rere aufstellen. - Mebft den Divisions- ober Erivialfoulen bestehen noch in den Stabsorten Dber= und Dadbden = Odulen. - In ben meiften Greng-Regis mentern find nunmehr auch die fogenannten matbematifchen Ochulen errichtet. Ein ober zwei Offigiere aus bem Regimentsftande ertheilen ba, gegen eine magige Bulage, Gobnen von Offizieren, Beamten, auch Unteroffizieren, Unterricht in ben Berufswiffenschaften, gewöhnlich in ber Mathematit, Kriegsfunft, Aufnahme, Beichenkunft, Geographie, Gefdichte und Beichäfteftni. -

## Finanzen.

In sofern man hierunter die Einkunfte, welche die Provingen, aus benen das Grengland gusams gesett ift, abwerfen, und die Ausgaben, für ben Unterhalt ber Truppen und die innere Berwaltung versteht, so ergeben sich folgende Resultate.

### Jahrliche Ausgaben.

| Für die Canbesverwaltung | beiläufig |   |   |   | 1,000,000 | fl. |
|--------------------------|-----------|---|---|---|-----------|-----|
| Für die Feld.Bataillons  | •         | • | • | • | 1,300,000 | fl. |

Bufammen 2,300,000 fl.

Greng. Eintunfte eines Jahres . 1,800,000 fl.

Die Letteren werben alfo um . . . 500,000 ff. von den Ausgaben überstiegen; welche jabrlich von den allgemeinen Staatsfinangen jugeschoffen werben muffen.

Aus diefem unter gang eigenthumlichen Berhaltniffen entstandenen Militar-Greng-Institute gebt unvertennbar ber große Bortheil hervor, daß die MilitarGrenge ein lebendiger Schutwall gegen Turten- und
Pestgefahr, nicht nur fur die östreichische Monarchie,
sondern auch fur alle an sie grengende Staaten ist, —
und daß bei jenen Berhaltniffen, welche diese Grenge
geschaffen und gestaltet haben, schwerlich eine zweckmäßigere Schutwehre hatte erbacht werben konnen. —

mi.

Die Leichenfeier eines durch sechsundfünszig Jahre dienenden Kriegers.

(Eingesenbet)

Um 4. August vergangenen Jahres farb zu Temes. mar in feinem 73. Lebensjahre der Feldwebel Jofeph Rathfam des lobl. f. f. Graf St. Julien 61. uns grifden Linien = Infanterie = Regiments (jest Rutapin a) nach einem furgen Rrantenlager, und murbe am 6. nach den Bebrauchen ber fatholischen Rirche begraben. Der Bingefchiedene batte burch fechsundfünfile nolle Johre ununterbrochen bis ju feiner letten Rrant beit im Regimente gedient, mabrend tiefer Beit in eiff Reldzügen fiebzehn Ochlachten beigewohnt, und obgleich ibm mehrere Dale bie moblverdiente Beteranen-Beis forgung angeboten murde, es boch vorgezogen, feine Dienfte auf bas Punktlichfte fortzuseten, und fich von feinem ibm fo lieben Regimente nicht zu trennen. Das Offiziertorps diefes Regiments, folche treue Unbands lichteit nach Berdienft anerkennend, hatte fonach bereits feit mehreren Jahren dem murdigen Greife eine monatliche Unterftubung zufließen laffen, die ibn in ben Stand. fette, fich auch im Regimente eine großere Bequeme lichkeit in feiner Lebensweise ju verschaffen, und mit beiterem Blide bem Ende feiner irbifchen Laufbabn ent gegen ju feben:

Much als baffelbe nun etfolgte, bewies fich biefe Theilnabme auf eine nicht minder rührende Beife, inbem bei Rathfams Leichenbegangniß, - Dem auch eine gabliofe Menichenmenge aus allen Standen beimobnte, - bas gange Offigierkorpe des hier garnisonirenden britten Bataillons bes Regiments, mit ihrem Kommanbanten an ber Spige, ben Bug bis auf ben Friedhof begleitete, um bem babin gefchiebenen Rrieger bas lette Lebewohl in die ftille Gruft nachjurufen. Um jedoch bie Berdienste bieses maderen Mannes, so wie die gerechte Anertennung berfelben von Geite feiner Borgefetten, in ftetem Undenken ju erhalten, befchloß bas gebachte Offiziertorps, übet feinem Grabe ein paffendes Monument zu errichten. Es ließ zu diefem Ende eine Poramide aus Marmor verfertigen, welche am 8. Marg 1836 -aufgestellt murbe, und nun ben Befuchern bes Friethofes bes braven Rriegers Leben und Birten in folgendet einfacher Infdrift verfundet:

> Joseph Rathsam Feldwebel

t. E. Graf St. Julien 61. hungar. Jufanterie-Linien-Regiments
Starb im 73. Lebensjahre am 4. August 1835
Sat 56 Jahre treu gedient, 11 Feldzüge und
17 Schlachten ruhmvoll mitgemacht.
Ehre feiner Afche!

Errichtet von dem Offigiertorps deffelben Regiments und gewidmet dem tapfern Rrieger.

IV.

## 9 iteratur

1.) Feldbienft = Reglement für die großherzoglich = badi-

Im Jahre 1834 erfchien gu Rarloruhe in der Müllerfchen hofbuchandlung der Felddienft für die Großberjoglich badifden Truppen. Diefes Bert umfaßt den gangen Inhalt der Sauptpflichten aller Individuen diefer Urmee, vom Reldheren bis jum gemeinen Goldaten. Es begreift die mefentlichften Borfdriften nicht nur über ben Felddienft felbft, fondern auch alle anderen, in Begug auf Ausruffung und Bemeglichteit des Beeres, feine Relbud. ligei, Berpflegung, u. f. w. nothigen Unordnungen, und em ftredt fich fogar auf den wichtigften Theil jener Gefcafte und Arbeiten, melde der Operagions-Ranglei, dem Generalftabe, dem Benieforps, der Artillerie, und den technie ichen Rorps angehören. Rurg, es beleuchtet das Triebmert des gangen Dienftes im Kriege; bestimmt genan die Grene gen eines jeden Birtungetreifes, und belehrt alle Bureaus. alle Branchen, die Militars aller Grade und Baffengat tungen, fo mie jene, die befondere Unftellungen baben. über ibre Berhaltungen in ber Sauptfache, und meifet Jeben feinem unmittelbaren Borgefetten, ober Beborbe au: fo, daß auch bei den verschiedenften Dienftesverbaltniffen tein Rangstreit, ober Unmiffenheit, an wenn man fich in iraend einer Ungelegenheit zu menden habe, obmaiten fann. Aus dem mäßigen Umfange biefes Werfes von menig über 400 Seiten geht jedoch hervor, daß eine große Menge ber ermabnten Begenftante, ale j. B. das Birten Des Roms

٠,

mandirenden, und ber ju den verschiedenen Rangeleien und Fächern gehörenden Individuen, — da diese ihre besonderen spesiellen Borschriften haben muffen, — nur in tompendiöser, fast tabellarischer Rurge berührt seyn können; mahrend andere, welche den Dienst und die Obliegenheiten der Truppen in sich schließen, mehr und genauer destaillirt sind. Mit Beseitigung Alles dessen, was, allgemein bekannt und angenommen, weder Einwendungen zuläst, noch Berichtigungen erfordert, wollen wir uns nun nur darauf beschränken, dasjenige anzusühren, was uns gut und nachamungswürdig, oder was uns einige Einwürse zuzulassen scheint.

3m I. Abichnitte: Ginrichtungen gum Reld. guge, I. Rapitel Geite 1 bis 10, find in gedrangter überficht jene Borbereitungen angegeben, welche dem Ausmariche der gedachten Ermee voran geben follen. Diefe find fo zwedmäßig eingeleitet, baf die Armee nicht anders als in dem beften Buftande, und mit allem Rothigen (das beißt bei dem Goltaten mit dem Unentbehrlichen) verfeben, ben Beldzug eröffnen mird, wenn andere, wie nicht zu zweifeln, Die aufgeftellten Grundfage im eintretenden Salle mirtlich in Anwendung gebracht werden. Indeffen tann man von folden Unftalten vor dem Ausmariche bei jedem Beere nicht bas gleiche Resultat erwarten; ba fich eine Daffe von einer halben Million Streitern, welche fich aus den entlegenen Provingen eines großen Staates, hatte diefer auch unericopfliche Silfequellen, auf eine von den Friedenstantonis rungen einzelner Regimenter vielleicht 200 Reilen entfernte Operagionebafis tongentriren muß, nicht fo leicht als ein Armeetorys von 10-12,000 Mann organifiren, fleiden, und ohne Schaden am Material in feine erfte Aufftellung . bringen läft.

3m II. Lapitel: Feldgepads. Ordnung, und Eransportsmefen, Seite 10 bis 32, finden wir die Details über diefe Gegenftande ebenfalls mit fo gefälliger Genauigteit, und kluger Berwendung fehr beschrankter Transportmittel angegeben, daß man, weun fo per-

fchiedenartige Dinge verglichen werden durfen, an die raumbenüßende Gintheilung eines Linienschiffes erinnert wird, welche es in dem Mage möglich macht, so viele Memschen, mit den erforderlichen Geschüß, Waffen, Lebensmitteln, u. a. m., ohne gegenseitige Belästigung oder hinderne des überhäusen unterzubringen, als man bei der großherzoglich-badischen Armee im Stande senn wird, alle Bedürfnisse auf verhältnismäßig wenig Wägen und Pferden sottagbringen. Und doch ift in dieser Armee der Soldat nicht zu schwer belastet, und nur der Offizier im Gepace und Bequemlichteit mehr beschränkt.

Der III. Abschnitt: von der Feldpolizei, Seite 56, enthält im 6. 127 Folgendes: "Benn bei einer Truppenabtheilung grobe Erzeffe in Daffe, nament. lich Marodiren und Plundern, überhand nehmen, und ente meder den Thatern nicht auf die Spur gu tommen ift, ober die fonft angemendeten Mittel g. B. haufiges Berlefen, u. f. f., oder felbft Strafen nicht hinreichen, diefem Unde fen Ginhalt ju thun, fo foll der betreffende Befehlshaber. ba mo es die Umftande geftatten, die gefammte Mannichaft von dem Augenblicke an, mo in die Quartiere oder in bes Lager eingerudt morden, bis ju dem Augenblide des Bieberausmariches bergeftalt durch fich felbft bemachen laffen, daß der dritte Theil der Mannschaft jedesmal bivougfirt. und ben gangen, von diefer Truppenabtheilung befetten Begirt mit Doften und Patrullen umgibt. Bierbei ift bie Dauer Diefes Dienftes fo eingutheilen, daß in brei Ablo. fungen die gange Mannichaft, theils jur Gicherheit ber lan-Desbewohner, theils jur Strafe für Die unter fich gedulber ten, und meder verhinderten, noch angezeigten, der Gbre ber Truppen nachtheiligen Berbrechen, nach und nach gum Dienft fommen."

Um Unordnungen gu begegnen, die bet einem großen Theil einer Truppe eingeriffen haben, pflegt man fonft; bie Einzelnen, die fich auf der That ertappen laffen, jum marnenden Beifpiel für die Übrigen gewöhnlich mit übertriebener Barte ju bestrafen, und fie für die eigenen, wie für

fremde Bergeben buffen ju laffen. Dadurch wird aber bia! Strafe eine Art von Sagarbfpiel, in dem jeder ju geminmen, bas heißt: unentdect und ungestraft ju entfommenmeint. Die Benigen, welche der Urm des Gefetes ereilt, betrachtet man als Ofer, die man beklagt, durch deren: Shickfal aber Reiner gewarnt wird, weil Jeder diefem glude. lich ju entgeben hofft. Durch die oben angezeigte Dagregel bingegen entrinnt nicht nur fein Souldiger, durch den fcme-. ren Dienft, den er, abmechfelnd mit der Gefangenicaft im. beidrantten Raume des Lagers, verrichten muß, feiner, wenn felbft nur gelinderen Strafe; fondern es mird auch durch bas ftete Busammenhalten der Truppe und gegenseitige Juvigiliren . ber Möglichkeit eines jeden Unfuges fogleich gefteuert, und der unbescholtene Theil der Mannschaft für die Butunft gewißigt, auf das Betragen ber unvertrauten Rameraden in ber Folge aufmertfamer ju fenn.

Mun aber enthält der III. Abichnitt: Feldpoli. zei; Bevantwortlichkeit der Landesbewohner; Seite 85. S. 201. Die gewichtigen zwei Beilen: "Die Sousmachen tonnen nothigen Falls die Ginmohner des Ortes, in welchem fie aufgestellt find, ju ihrem Beiftande auffordern!" - mit beren Inhalte mir burchaus nicht einverftanden fenn tonnen, wenn wir die Folgen bedenten, welche die Unmendung diefes Grundfages haben konnte. Es verfteht fich, daß bier mehr vom Feindestande die Rede fenn muß; ba man im befreundeten, oder gar im Baterlande, doch schwerlich Schutwachen gegen die eigenen Krieger oder Bundesgenoffen branchen mird. Batte man aber im Sein-Deslande Erzeffen, welche ju hindern die gegenwärtige bemaffnete Macht nicht gureichte, mit Bilfe bes Landvolts gesteuert, fo wird man diefes auf feine Überlegenheit unfehlbar aufmertfam machen, die, Gingelnen oder fleinen Abtheilungen gegenüber, in der unverhaltnigmagigen Debrgahl und ber genauen Renntnig ber nachften Umgegend begrundet ift. Dan wird diefem einen bochft gefährlichen Unterricht ertheilt haben, ben es auf eine gang verkehrte Art ju verfteben, und auf verberbliche Beife anzumenden,

bei ber nachften Gelegenheit nicht ermangela burfte. Bei jeder Art ordnungsmäßiger Requisizionen, wenn man fie nicht mit bedeutenden Rraften unternimmt, bei allen Ansordnungen, die mit dem Interesse der Landesbewohner nicht im Einklange ftehen, wird das Lauten der Sturmglocken allenthalben verkundigen, wie gut man sich die empfangene Belehrung, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, zu Rube zu machen wisse, und mit gewaffneter hand wird mancher durch die Umstände noch so bedingter Anspruch auf Lebensmittel, Fourrage, u. f. w. unter dem Borwande unerlaubeter Erzessen und widerrechtlicher Bedrückung zurückgewiessen, oder wenigstens zurückzuweisen versucht werden.

In einem Surcht gebiethenden Buftande fcreitet eine fiegende Urmee einber; der Boden gittert unter ihren Eritten; - in bem fläglichften, mit fcmantenbem. Greifetforitt, oft eine gefchlagene. Bebe berjenigen, Die fich nach einer verlornen Schlacht, in größerer oder geringerer Unordnung, wie fie ein folches Greigniß faft immer gur Folge bat, durch feindliche Provingen gurudgieben muß, in benen man bas Beifpiel gegeben bat, daß fich die Bewohner vor Bemaltthaten felbft ju befdugen vermögen. Es gibt Lane. ber, beren Gefchichte beweifet, daß feine Gohne der Dottrine der Selbfibilfe nicht ungern ein williges Ohr leiben. Bebe in einem folchen ber großen Babl berjenigen, welche auf dem Mariche megen Rrantheit und Erichopfung gurudbleiben muffen, und von der vielleicht vom Beinde gebrangten Rachbut nicht mehr fortgebracht merden tonnen. Scheingrunde, fich jeden Brauel gegen folche Unglüdliche ju erlauben, wird man leicht finden. 3mar ift das Chid. fal der Traneurs retirirender Truppen in Reindes gande :: unter allen Umftanden bedenklich. Roch bedenklicher aber muß es da merden, mo man dem Bolte, wenn auch nur in. feltenen Fallen, die Möglichkeit gezeigt bat, fich felbft Recht ju verschaffen; ein Recht, bas gar ju leicht mit bem Rechte des Stärfern vermechfelt wird. Darum muffen die Bewohner feindlicher gander gut behandelt werden; man muß ibre Rlagen nicht nur anboren, fondern ihnen auch abbelfen,

die Soulbigen vor ihren Augen ftrenge ftrafen, aber nie dulden, bag der Burger oder Bauer, aus was immer für einem Anlaffe, Saud an einen Goldaten lege.

. V. 216fonitt: Giderungebienft in ber Bemegung; Bon der Rachbut, Seite 180. 6. 424 ift gefagt: "Bei der Infanterie behalten die Truppen der Rachbut das erfte Glied auf der Geite des Reindes, fo daß fie fic durch Rrontmachen gegen ibit formiren." - Go unerheblich bieg auch ju fenn fcheint, fo gemahrt es boch gewiß reelen, prattifchen Dugen; ba niemand in Ubrede ftel-Ien wird, daß man fich aus der gewohnten, am Ofteiten portommenden Urftellung am Leichteften in Tirgilleurs aufloft, Diefe wieder an fich gieht, und fich nach allen Richtungen bewegt. In diefer Urftellung aber befindet fich die Rachbut, wenn fie, um dem Feinde die Spige gu bieten, frontmachen muß, weil fie rudmarts abmarichirt ift. Bei Diefer Belegenheit erlauben mir uns, ju bemerten, daß es gemiß vortheilhafter mare, wenn jede fich im Ungefichte Des Feindes in Rolonne gurudgiebende Truppe, von der Starte einer Rompagnie bis ju der eines Urmeeforps, immer rudwarts, bas ift: auf bas britte Blied abmarichirte; meil bann die Entwickelung auf die Queue oder Tete auf Die fonellfte und einfachfte Beife durch Deploirung oder Daffe-Aufmarich, und ftets auf bas erfte Glied vor fich gebt, wenn man jum Schlagen gezwungen wird, oder gun: ftiges Terran dem Reinde Biderftand ju thun geftattet.

VII. Abschnitt: Sicherungsbienft in ber Stellung. Kleine Poften. Eraminirtrupp. Seite 276. §. 603: "Benn eine Feldmache eines ihrer Pitete nicht sehen tann, so ftellt sie zur Erhaltung der Berbindung einen Posten zwischen sich und das Pitet. — 3 wischenposten. Liegen vor. oder rudwärts der Postenlinie Puntte, von welchen aus man den Feind schon in weiter Ferne, oder auf einem Terränabschnitt zu entdecken vermag, welchen die gewöhnlichen Posten nicht übersehen tonen, so werden dieselben mit besondern Posten, — Be-nachrichtigungsposten, — Be-

Benachrichtigungepoften ju befegenden Puntte welt vorliegend, fo mirb die Berbindung mit ber Poftenlinie durch Bmifchenpoften erhalten. Benachrichtigungspoften werten unter Umffanden, s. B. bei Nacht, oder in einem Terran, wo man gu beforgen bat, vom Reinde umgangen oter abgeschnitten zu merden, vor die Doftenkette auf die Unnaberungepunkte, Bege, Rreugmege, ac. vorgefcoben, um bie Bewegungen des Feindes verdect gu beobachten, und diefelben durch übereingekommene Zeichen von weitem anzudeuten." - Da ein folder por die Bedettenlinie gefcobener Benachrichtigungepoffen nur im Ruden durch 3mifden. poften mit den Borpoften in Berbindung fteht, rechts und lines aber gar feine Ctugpuntte bat, und gang ifolirt ift, fo fcint une ein fo aufgestellter Doften, befonders in der Racht, wo es ohnedem fcmer fenn mird, über die Bemegungen des Reindes durch übereingefommene Beichen mit den 3mifchen= und Borpoften gu forrefpondiren, auf eine gar ju gefährliche Urt bem überfalle, dem Aufgebo. ben und Abgeschnittenmerden preisgegeben gu fenn, Dan. bedente nur, wie nabe fich felbft farte feindliche Datrullen, ohne entdedt zu merden, bis an die auferften Schildmachen heranschleichen tonnen, wenn fie fich nur fille verhalten, und die bekannten Borfichten nicht vernachläffigen, und es fällt in die Augen, wie leichtes folden Patrullen mird, burd eine tombinirte Bewegung einen fo avanturirten Doften Des Dachte aufzuheben, beffen Stellung fie icon am Tage mit Muße retognosziren tonnten. Es durfte daber gerathe. ner fenn, an Orte, die aus den oben angeführten Grunden im Muge gehalten merden, fatt Benachrichtigungeroften auszuftellen, lieber havfig Schleichpatrullen gu fenden, melche dem 3mede der Erfteren eben fo gut, und mit minderer Befahr für die Cicherheit der bagu vermendeten Mannicaft entfprechen merben.

Im VIII. Abschnitt: Dienft ber Patrullen und Detasch ements, scheintuns das III. Rapitel: Bon den Parteien, insbesondere Seite 359 bis 360, für ein Wert, das unbeschadet seiner Kurge fich über manches Unbedeutendere umfaffender ausspricht, aar su oberflächlich behandelt zu fenn; da es taum mit wenig Worten die unerheblichften Rebenfachen diefes Dienftes berührt. 3mar fann man jene befonderen Berbaltungen und Sicherbeitemafregeln. - welche Die gefahrvollen Unternehmungen des Darteiführers ju den ichmieriaften Aufgaben maden, die Unternehmungsgeift, mit militarifchen Talenten gepaart, ju lofen vermag, - fomer in allgemeine Borforiften fleiden. Doch batte über die Babl des Parteifibs rere und feiner Untergebenen, und über die Gigenheiten Diefes Dienftes, nach unferer Meinung, mit einigen gur Sache gehörigen Erlauterungen ausführlicher gefprochen merden fonnen; - mas in diefem Rapitel gang außer Acht gelaffen murde. Bir finden uns begwegen bemuffiget, auf ben gu Berlin ericbienenen preufifden Kelddienft des Sauptmanne von Sann vom 22. Infanterie-Regimente bingumeifen , in welchem diefer Gegenstand ebenso richtig aufgefaßt. ale, feiner Bichtigfeit angemeffen, mit moglichfter Rurge, aber bezeichnender Rlarbeit gefdildert ift.

XII. Ubichnitt. Rriegegefangenichaft. Repreffalien. Geite 434. §. 959 : "Gollten etma bei den feindlichen Truppen die bier aufgestellten Brundfage über Die Behandlung der Rriegsgefangenen nicht beobachtet, oder Diejenigen von den dieffeitigen ober verbundeten Trup: pen , welche das Unglud hatten, in feindliche Rriegsgefangenicaft ju gerathen, ben Bolferfitten jumider, bart und graufam behandelt merden, fo ift der tommandirende Beneral befugt, Repressalien ju gebrauchen, und diegfalls die nothigen Befehle ju erlaffen." - Sollte irgend ein Bolt, an beffen Rriegen die großherzoglich-badifche Urmee möglider Beife theilnehmen tann, in der Rultur einen folden Rudidritt thun, fo daucht es uns rühmlicher, ein fo niedertrachtiges Benehmen ungerügt ju laffen, als es an Schuldlofen ju rachen. Der öftreichische Staat menigffens ift gu Diefem Mittel nie gefdritten, und jog es felbft im letten Turtentriege vor, ale die Barbaren Bleineren Abtheilungen, die es ihnen auf Borpoften ju überfallen gelang, Die

Köpfe abgeschnitten hatten, die Robbeit ihrer Feinde zu verachten, als sich durch ein ahnliches Beifahren mit ihnen auf eine Stufe zu stellen. Kämen aber unter den maunigsachen Greignissen des Rrieges besondere Falle vor, welche Repressalien unerläßlich erheischen, so ware, unseres Erzachtens, das Bergeltungsrecht am Jüglichsten an Gesangenen von hohem Range, nicht aber an dem unschuldigen gemeinen Manne auszuüben; weil die Ersteren an der granssamen Behandlung unserer Gesangenen doch mehr Schuld tragen, als die Letztern; da sie diese zugelassen, gut geheissen, oder gar besohlen haben mussen. Es versteht sich inzbessen, daß hier nur von Soldatenkriegen, nicht von bewassenten Bolksausständen, deren Theilnehmer keinem Gessehe und Besehlshaber gehorchen, die Rede ist.

Ritolaus v. Lagufius, Grenadier Sauptmann von Langenau Infanterie.

2'.) Neue Karte von Frankreich. Im Maßstabe von '/80,000 ber Natur.

## 3 weite Lieferung.

Die zweite Lieferung der neuen Karte von Frankreich besteht aus zehn Blättern: Chalons, Lauterburg, Beisfenburg, Saarguemines, Sierck, Soiffons, Rethel, Montreuil, St. Balery, und Savre.

Indem wir uns im Allgemeinen auf dasjenige berusfen, mas ichon bei Anzeige ber erften Lieferung gesagt worden ift, bemerken wir hier bloß Folgendes:

Die zwei schönsten und gelungensten Blätter dieser Liesferung find jene von Chalons und Lauterburg. Das erstere zeigt neben der zartesten Behandlung einen richtigen Musbruck, und ein vorzüglich gutes. hervortreten der Thaler; auch ift solches volltommen lesbar. Das andere ift wo mog-lich noch zarter gehalten, und die Genauigkeit in der De-

tailaufpahme fo meit getrieben, daß fogar lands bem Rheine Die Grenzfieine mit dem Groffbetzoathum Baden angeglben find. In beiden Blattern erfaßt das Auge ohne Schwies rigleit das Reg der größern Strafen; ein Borgug, bet, wie fcon fruber bemertt worden, - nicht allen Blattern eigen ift. - Im Blatte Beiffenburg bilden die Abfalle der Bogefen tein jufammenhangendes Gange, fondern lauter Bleine einzelne Parzellen; mas die Tertandarftellung, befonders megen Schmarze der Tinte, etwas undeutlich macht. - Das Blatt Saarguemines ift nicht übel, doch etwas gu gleichformig gehalten, und erinnert, - fo wie bas Blatt Melun der erften Lieferung, - vorghalich in der Umgebung von Montenach, bismeilen noch an die caffinische Rarte: Die anftogenden Gebietetheile des Grofherzogthums Rieberrhein find fliggirt; wir miffen jedoch nicht, nach melden Quellen. Daffelbe murde auch bei den an bas Grofbergogthum Baden ftogenden Blattern beobachtet, die bis ins Burtembergifche binein, nicht nur die Strafen und groffe. ren Orte, fondern theilmeife fogar die Dorfer angeben. Bir vermuthen, daß man biergu die icone topographifche Rarte des Rheinstroms der großherzoglichebabifchen Rhein: greng-Berichtigungs - Rommiffion, fo wie die Umman und Bobnenbergeriche Rarte von Schwaben benütt babe. --Das Blatt Gierd ift blog eine unbedeutende Rlappe, jedoch von ausgezeichneter Behandlung. - Das Blatt Goiffons icheint vorzügliche richtige Terranaufnahme nachzumeifen. Benigstens ift das von jablreichen Schluchten durch: fonittene Dlateau um Soiffons außerft getreu; obicon bas Bange gu einformig, und die Balber von Compiegne und Laigne, befonders in Bezug auf Schrift, von fo mitro-Logifcher Saltung, daß auch bas befte Muge fich nur fcmer berausfindet. - Bo möglich noch monotoner ift das Blatt Rethel; auch scheint bei der Detailaufnahme biemeilen gegen die Bahrheit gefündigt; wenigstens lagt die Terranbarftellung folches beforgen. Die Rander find bie und ba - au fcarf, und die Thaler des Miene, Bilpion, der Gerre web Brune treten gar nicht hervor. - Das Blatt Montreuil hat viel Ausdrutt, aber wenig Zambeit, ausgenommen, an der Rufte, mo der Grabflichet die Wetrungen der Meeressluthen auf das Ufer selbst mit mahret Meisterschaft darzustellen wußte. Wir fanden vorzüglich die sumpfigen Dazzellen dieses Blattes von ziemlicher harte, — Die Blatete von ziemlicher harte, — Die Blatete St. Balery und Savre zeigen nicht bloß ungemeine Wahrheit in der Terrändarstellung, sondern auch eine Fertigkeit des Aupferstechers, der schwerlich etwas Uhnliches an die Seite gestellt zu werden vermag.

Mit Bedauern haben win bemerkt, bag auch die Blateter der zweiten Lieferung, in Bezug auf die icon in der früheren Anzeige gerügte Schwierigkeit der Lesbarkeit diefer Rarte, insbesondere bei den großen Balbern und Parks, demselben Nachtheil unterliegen. Es bliebe in diefer himsicht munichenswerther, und für den Gebrauch der Rarte gewiß, auch ersprießlicher, wenn gegen die Barte, ftatt gegen die Jartheit verfloßen worden ware.

Tros dem eben Gefagten können mir jedoch abermals nicht umbin, Frankreich, und überhaupt dem gebildeten Publikum aller gander, ju einem Aunsterzeugnisse Glud gut munichen, das in jeder Beziehung unsere Bewanderung in Unspruch nimmt, und deffen feltenes Berdienft, wir icon früher gewürdigt ju haben glauben.

5-11-t

Karten = Unkundigung.

Das topographifche Burean Des f. t. Generalquartiete, areifterftabs, hat fo eben beenbet, und in bas Kartenper-foleipamt im Soffriegerathiggebaude abgegaben :

Binle sod , erme (1936)

On ber Spezialkarte bes König seiche Jle Iprien und bes herzogthums Steiermark, nebft bem glöniglich nungrifden Littbrale:

Das Blatt Nu. 6 enthält die Umgebungen des Sochs Golling in Steiermart und des An-Rogel in Ilns gien, dann die Maßstabe.

Das Blatt Rr. 7. Die Städte Murau und Obers Bolg, dann die Märkte St. Peter, Ober Zepring, Ungmarkt und Neumarkt.

Jenes Nr. 8. Die Städte Leoben, Anittelfeld, Judenburg; die Markte Sektau, Weistirchen, Dobad, Röflach und Ubelbach, nebst ihren Umge-bungen.

Die bis nun erschienenen brei Lieferungen beftanden in ben Blattern Rr. 1, 2, 3, 4 und 9 von Stelermart und ber Blatter Rr. 24 und 28 von Illprien.

Diefer Spezialkarte liegt, fo wie jener von Salzburg, Ofireich und Tirol., eine genaue aftronomischetrigonometrifche Bermeffung und eine Aufnahme nach der Reduktion des Ratafters zum Grunde. Der Stich ift mit aller Reinbeit auf Rupfer ausgeführt, und die Landesbeschaffenheit ge-

Ste bat jum Dafftabe den Biener Boll = 2,000 Biener Rlafter oder 1/144,000 der natürlichen Große. - Die Langen und Breiten find nach dem Salbmeffer des Aquators ju 3,362,328 , Wiener Rlafter und der Erdabplattung von 1/1, berechnet.

Diefe Rarte wird in 36 Blattern und einem Bufammenftellungsblatte befteben. Sie tann noch Lieferungen, und auch nach einzelnen Blattern abgenommen merben; im erften Salle toftet jedes Blatt 1 fl. 10 fr. R.R. - Far den Berkauf einzelner Blatter ift der Ladenpreis eines-Blattes ju 1 fl. 40 fr. RDt. fejigefest.

Rach Bollendung ber gangen Rarte tritt für jene, bie nicht pranumerirt haben, der Ladenpreis, das Blatt an L ff. 40 fr. KM., ein. . . .

Kerners die Ansichten der Berkulesbäder 'bei Mehadia, nebst 2. Überfichtstärten.

Rr. 1. Die Unficht des Augene u. Franciscibabes.

der Badgebaude im Bertulesbade. 2.

,3۰ des Plates im Berfulesbade, und

des eigentlichen Bertulesbabes und der Aufbader.

Diefe Unfichten find, nach einer febr richtigen Beichnung von Rriebuber, mit der Rreide auf Stein übertragen morben, und toften mit Rarben illuminirt, das Batt 40 fr. .

2 ff. 40 fr. RM.

Richt illuminirt das Blatt 20 fr. 1 fl. 20 fr.

Der Preis der Überfichtetarte ber Bertulesbader bei Mehadia, im Mage der Biener Boll = 200 Biener Rlafter, ift . . . - fl. 10 fr. "

Jener der Überfichtetarte der Gegen. den bei Beigfirchen, der Ulmas und Berfulesbader von Mehadia, nebft dem Laufe des Donauftromes von Alt = Volanta bis Reu . Orfova, im Mage der Biener Boll = 300 Biener Rlafter, . . . . -, ff. 20 fr.

Die genannten Blatter der Spezialkarte find in den Berichleißämtern in Wien und Mailand, am ersteren Plate auch bei der Aunsthandlung Artaria und Komp., die Aufichten von Mehadia, nebst den dazu gehörigen Planen aber nur in dem hierortigen Berschleißamte und bei der genannten Aunsthandlung zu haben.

Da fic das topographische Bureau mit Bersendungen nicht befaffen tann, so ersucht man auswärtige Abnehmer, ihren Bedarf durch hiefige Bestellte, ober im Wege der Runfthandlung Artaria und Romp, beforgen ju laffen.

Wien ben 9. Juli 1836.

Das topographische Bureau Des t. t. Generalquartiermeifterftabes.

#### .VI.

# . Reuefte Militarveranderungen.

# Beforderungen und überfetungen.

Patislam, Gugen Graf, GM. u. Brigadier in Italien, wurde z. FML., mit der Juthellung beim
t. t. hoffriegerath, bef.
Rurgrod v. Welling buttel, Clemens Graf, Obfil.
v. Wilhelm Rönig der Riederlande J. R., z.
Oberst bei Erzh. Friedrich J. R. detto.
Collard, Joseph v., Obill. v. Erzh. Rarl J. R., z. Oberf
bei Erzh. Stephan J. R. detto.

Baaber, Johann, Obstl. v. 5 Artill. R., g. Rommanbanten bes Ofner Garnif. Artill. Difte. ernannt.

Moulholand, Peter Edler v., Obfil. v. Erzh. Stephan J. R., q. t. z. Erzh. Rarl J. R. überf. Kille, Joseph, Obfil. v. 4. Urtill. R., q. t. z. 5. Urtil.

R. detto. Soutter, Franz, Maj. u. Grenadierbat. Kommandant

v. Erzh. Stephan J. R., z. Obfil. im R. bef. Risfaludy v. Risfalud, Johann, Maj. v. Palatte nal huf. R., Adjutant bei Seiner L. t. hobeit dem Erzherzoge Joseph, Palatin von Umgern, z. Obsiti, in seiner Anstellung, detto.

Stod, Frang, Maj. v. Palatinal Buf. R., g. Obfil, im R. betto.

Sactelberg. Landan, Johann Baron, Maj. v. Grzb. Rarl Uhl. R., j. Obfil. bei Figgerald Chevanl. R. detto.

Dietrich v. Berrmansberg, Joseph, Maj. v. 3. Artill. R., 3. Obstl. beim 4. Artill. R. bette. Parthenschlager, Franz, 1. Rittm. v. Raiser-Bus. R., 3. Maj. im R. betto.

Banmann Ebler v. Sainthal, Jofeph, Spim. v. Etis rem J. R., & Daj. bei Richter J. R. bef. Richter v. Binnenthal, Frang, Sptm. v. Richter J. R., z. Maj. bei Lupem J. R. detto. Bederer, Karl Baron, 1. Rittm. v. Würtemberg Buf. R., z. Daj. bei Erzh. Joseph Bus. R. betto. Teleky v. Szek, Adam Graf, 1. Rittm. v. Palatinak Buf. R., j. Maj. im R. detto. Rofenberg Drfint, Friedrich Graf, 1. Rittm. v. Fitgerald Chevaul. R., z. Maj. bei Erzh. Karl Uhl. R. detto. Stweinit, Leopold Baron, Spim. v. Wiener Garnif. Artial. Diftr. , g. Maj. beim 3. Artial. R. detto. Rolf b. Frantenthal, Frang, Spim. v. Bochenegg 3. R., j. Maj. im R. detto. Steansty v. Greifenfels, Frang, Spim. v. Raffan J. R., 3. Maj. im R. detto. Pfeiffer, Frang, Sptm. v. der Benediger Polizeiwache, & Maj. im Rorps detto. Difteich, Unton , Sptm. v. Penfionsftand, g. Daj., in feiner Anftellung beim topographischen Burean des Generalquartiermeifterftabes, detto. 3 menner v. Walbftabt, Peregrin, Rapl. v. Raifer 3. R., 3. wirel. Spim. im R. betto. Silico, Unton, Obl. v. betto, 3. Rapl. betto detto. Broblich v. Elmbach, Leopold, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Rigtige ib, Joseph, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Somied, Joseph, E. F. Rab. v. betto, g. F. detto detto. Putiray, Ludwig v., Feldw. v. Alexander J. R., g. F. im R. detto. Rapis. v. Dentichmeiffer Martinolly, Joseph, J. R., & wirkl. Sptl. im Bioland v. Weg, Ludwig, R. detto. Dbis. Leeb, Floridus, v. detto, z. Rapls. detto Rreuger, Johann, | Detto. Biderl, Joseph, Ul. v. betto, g. Dbl. betto Detto. Riderl, Joseph, III. v. detto, g. Dbl. Detto Det Golier, Morig, F. v. detto, g. III. detto detto. Emperger, Alphons Edler v., Agts.-Rad. v. detto, g. F. detto detto. Wolf, Johann, Veterl v. Witdenbrun, Raple. v. Prohasta J. R., z. wirkl. Sptl. im Johann, R. detto. Binter, Franz, Kapt. v. detto, q. t. z. 1. Garnisonsbat. überf.

Bombich, Frang, Obl. v. Propasta J. R., z. Rapl. im R. bef.

Bernetingh, Georg Goler v., Dol. v. Profette 3. R., 4. Rapf. im R. bef. .

Crenneville, Frang Graf, Dbl. v. Bentheim 3. R.,

j. Rapl. bei Probasta 3. R. betto.

64 mid, Emanuel, | Uls. v. Propasta 3. R., p. DSB. im R. betto. Bartel, Johann,

Apfaltern, Ignas Baron, } F. v. dette, g. Ule. bette Rlaus, Rarl, betto.

Banda, Engelbert, t. E. Rad. v. dette, j. g. dette dette. Quagliatt, Ferdinand v., Rats.: Rad. v. Detto, g. F. detto detto.

Aras Edler v. Ariedenfeld, Leopold, Ul. v. Graf. Endwig 3. R., q. t. 3. Garnifonsbat. übert. Baumgarten, Rarl v., g. v. Grif, Ludwig 3. R., 3. Ul. im R. bef.

Ganger, Mathias, expr. Gem. v. bette, j. F. betto bette. Beders, Joseph, Ul. v. Bentheim J. R., j. Del. im R. detto.

Bentheim, Ferdinand Fürft gu, g. Ul. bei Bentheim 3. R. ernannt.

Berden, Anton, E. f. Rad. v. Bentheim J. R., & T. im R. bef.

Brobony, Frang, Feldw. v. betto, j. F. betto bette. Rhnen, Anton Graf, Rgts.-Rad. v. Alepander 3. R.,

j. F. bei Bentheim J. R. detto. Beig, Leopold, Feldw. v. Richter 3. R., g. F. bei Bent beim J. R. detto.

Monti, Alexander Baron, t. t. Rad. v. Maunchelli 3. R., j. F. im R. detto.

Baper, Beinrich v., Ul. v. Grab. Rainer 3. R., & DH. im R. detto.

Mularjovsly, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Romat v. Meuffein, Bingeng, Rgts. Rad. v. bette, 1. F. detto detto.

Francois, Joseph, Ul. v. Rothtird 3. R., q. t. 1. Gendarmerie überf.

Dwernidy, Jofeph v., Infpetgione-Feldw. der Biener -Reuffatter Militar-Atademie, g. F. bei Roth-Pirch 3. R. bef.

Pafd, Johann, Obl. v. Bertoletti 3. R., g. Rapl. im R. detto.

Jahn v. Jahnau, Rupert, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Derbic, Joseph, F. v. Detto, g. Ul. Detto betto.

Rlodner, Guftav, Rats. Rad. v. detto, j. F. detto detto. pochleitner, Joseph, Ul. v. Erzh. Friedrich 3. R., 1. Dbl. bei Bianchi 3. R. detto.

```
Dumpel, Georg, F. v. Grib. Friedrich 3. R., g. Ul. im
              R. bef.
Que, Seinrich, E. E. Rab. v. detto , 1. 3. detto betto.
Soult, Iguat, Ul. v. hochenegg J. R., z. Obl. im
              R. detto.
Rolleffaric, Stephan, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Stephan, Michael, Feldw. v. betto, j. g. betto betto. Bigesty u. Blostowig, } Raple. v. Panmgarten J.
              Johann.
                                    R., 4. wirtt. Sptl. im R.
Lillia, Karl,
                                               detto.
Paumgarten, Frang Baron, Obl. v. Mayee J. R., g. Rapl. bet Paumgarten J. R. betto.
Ø thiera, Mathäus, Obl. v. Roburg Uyl. R., 3. Rapl.
              bei Paumgarten J. R. betto.
Zaremba, Alois, F. v. Paumgarten J. R., z. Ul. im
              R. detto.
Lagansty, Rudolph Graf, Rad. v. Raifer Rur. R., j.
              F. bei Paumgarten J. R. betto.
Rober v. Diereburg, Adolph Baron, Rad. v. Hef-
              fen-Bomburg J. R., j. F. bei Paumgarten
              3. R. detto.
Tom affich, Joseph v., Rapl. v. Pring Leopold beiden Sinilien J. R., g. wirft. Dutm. im R. detto.
Braun, Joseph, Dbl. v. Detto, g. Rapl. Detto Detto.
Rellermann, Ulrich Baron, Ul. v. detto, g. Dbl. bet-
              to betto.
Tuna, Joseph, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Bernadelli, Alois, Spim. v. Göldenhofen J. R., q. t.
             8. 6. Garnifonsbat. überf.
Rapaid v. Ruhmwerth, Rapls v. Soldenhofen J.
Beorg, R., z. wirk. Spil. im R.
Bolvini, Johann,
                                                bef.
Artini, Eftor,
                                 Obls. v. detto, z. Raple. det-
Mertel, Frang Ritter v., | to betto.
Ringl, Leopold, Obl. v. 12 Jagerbat., g. Rapl. bei Gol.
              denhofen J. R. Detto.
Facco, Anton,
                        l Uls. v. Göldenbofen J. R., 1. Obls.
Gabler, Bilbelm,
                                      im R. Detto.
Centner, Joseph, Solunga, Johann Baron,
                                  F. v. delto, j. 1118. detto
Lovat, Eduard, Feldw. v. Detto, j. F. betto betto.
Ungerer, Anton, erpr. Gem. v. detto, g. F. detto detto.
Rod v. Studimfeld, Rarl, Rab. v. Beiningen 3. R.,
g. F. bei Bergog von Lucca 3. R. betto.
Captanet, Joseph, Dbl. v. Don Miguel 3.R., g. Rapl.
              bei Trapp J. R. detto.
```

Gatterer, Frang, & v. Lurem J. R., g. Ul. im R. beffe Buche, Georg, erpr. Dberjag. v. 9. Jagerbat., g. 3. bei Lurem 3, R. detto. Pratobepera, Edpard, Rad. v. 3. Jägerbat., j. 3. bei Lurem J. R. detto. Brbng, Dom. Graf, 2. Rittm. v. Mengen Kur. R., ald. Rapl. 3. Latour J. R. überf. Roya ach, Frang. Obl. v. Latour J. R., s. Rapl im R. bef. Maricsich, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. betto betto. Dlouby, Unton, F. v. detto, z. Ul. betto detto. Better, Frang, Feldm. v. detto, z. F. detto detto. Somerling, Joseph Ritter v., Dbl. p. Raffau 3. R., q. t. g, Generalquartiermeifterftabe überf. Troft, Anton, Ul. v. Rassau J. R., z. Obl. im R. bef. Better, Beinrich, F. v. detto, g. Ul. detto Detto. Somanda, Rudolph, expr. Gem. v. detto, z. F. betto detto. Rotter y. Rosenschwert, Gustav, k. L. Rad. y. dete to, g. F. detto detto. Moczarsti, Rarl, Rad. v. Mugent 3. R., j. F. im R. detto. Gilg v. Gilgenburg, Frang, Rad. v. 5. Artill. R., 1. 3. bei Rugent 3. R. detto. Royats, Joseph, Uls. v. Leiningen J. R. &. Mihailievich, Lukas, 1 Obls. im R. detto. Timar, Samuel, Miagulow, Michael, & B. D. betto, & Mis, betto betto, Riller, Guftav, eppr. Gem. v. detta, g. F. detto detto. Rogy, Adolph, f. f. Rad. v. detto, j. F. detta detto. Cherhardt, Georg, F. v. Erzh. Frang Ferdinand b'Efte 3. R. 3. UI. im R. Detto. Sepfferth, Stephan, Rapl. v. Bakonpi J. R., 3. wirt. Lanpi, Rarl, Obl. u. detto, g. Rapl. Detto detto. Raldberg, Bermann Ritter p., Ul. v. detto, g. Dbl.

detto detto, Gndrobetto, &. UI. detto betto, Bento bet o, Bento, Georg v., Rgts. Rad. v. detto, g. F. detto bens, Dollat, Johann, Rapl. v, Fleischer J. R., g. wirkl. Spim. im R. detto.

Trentler, Friedrich, Ohl. v. detto, z. Kapl. detto betto. Marenzi, Binzenz Baron, Ul. v. detto, z. Obl. detta detto.

Butfdenreiter, Anguft, UI. v. detto, &. Obl. beim Deutschangter Gr. 3. R. betto,

Striegel, Rarl, F. v. Fleischer J. R., g. Ul. im R. bef. Roch, Eduard, F. v. Langenau J. R., g. Ul. bei Fleischer J. R. detto.

Galler, Ludwig Graf, Rgts.-Rad. v. Fleischer J. R. , 1. F. im R. detto.

Bienner, Ignag, Kapl. v. Palombiai J. R., g. wirkl. Optm. im R. betto.

Laaba v. Rofenfeld, Unton, Obl. v. detto, 1. Rapl. Detto detto.

Reffeny, Johann, Dbl. v. der Prager Monture.Rom. miffion, q. t. g. Palombini J. R. überf.

Reifinger, Karl, F. v. Mariaffp J. R., g. Ul. im R. bef.

Lill v. Lilienbach, Adolph, Rats.-Rad. v. detto, 1. F. detto detto.

Mercandin, Georg Graf, Kapl. v. Haugwig J. R., 1. wirel. Spim. im R. Detto.

Martini, Joseph Goler v., Rapl. v. Gradistaner Gr. J. R., f. wirtl. Opm. bei Saugwis J. R. Detto.

Bang, Johann, Obl. v. Baugwig J. R., j. Rapl. im R. detto.

Borenzini, Frang, Ul. v. detto, p. Dbl. detto detto. Pizzoni, Julius Robile, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Eabanpi, Daniel v. , F. v. Don Miguel J. R., g. UL im R. betto.

Rleifer, Jatob, Rapl. v. Batlet J. R., & wirtl. Optm. im R. Detto.

Degrabarba, Albert Graf, Obl. p. 12. Jagerbat, g.

Rapl. bei Watlet J. R. betto.
Gnentel v. Entelftern, Joseph, Rats. Rad. v. Wats let J. R., 3. F. im R. detto. Frant, Anton, Rapl. v. Wellington J. R., 3. wirk.

Sptm. im R. detto.

Bogban v. Sturmbrud, Ferdinand Baron, Dbl. v. 

Obl. detto detto.

Tanlow Ritter v. Rofenthal, Abolph, F. v. betto, 3. Ul. detto detto.

Emmermanu, Frang, eppr. Feldw. v. Grgb. Albrecht 3. R., j. F. bei Mager J. R. detto.

Saghy, Frang v., Rgts. Rad. v. Gollner 3. R., i. J. im R. detto.

Abele v. Lilienberg, Franz Baron, F. v. Langenau J. R., g. Ul. bei Ergh. Stephan J. R. Detto.

Boblfarth, Jojeph, Obl. v. Ergh. Rarl Ferdinand 3. R., g. Rapl. im R. bef. Lorang, Ferdinand v., Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto. Ddentfovsty, Frang, &. v. detto, j. Ul. detto detto. Meldior, Friedrich, Feldw. v. betto, z. Ul. betto betto. Lettocha, Balthafar, Wachtm. v. König von Baiern Drag. R. , j. F. bei Erib. Karl Ferdinand J. R. detto. Plaminger, Andreas, Feldm. v. Trapp J. R., g. F. bei Pring Emil von Beffen 3. R. detto. Wiedemann, Ernft, Ul. v. Fürstenwärther 3. R., j. Dbl. im R. detto. Sauer, Rari, F. v. detto, g. Ill. detto detto, Dunchan, Unton v., E. F. Rad. v. detto, g. 3. detto detto. Felfenberg, Aler., Rad. v. 1. Jagerbat., j. F. bei Die bailevits J. R. betto. Theodorovid, Peter, Rapl. v. Ergh. Stephan J. R., 3. mirtl. Sptm. im R. detto. Robout v. Baldhof, Frang, Dbl. v. detto, j. Rapl. betto betto. Roun, Joseph, Ul. v. detto, g. Obl. detto betto Pugbrometi, Frang v., | F. v. detto, g. Ulb. detto Bellerin, Johann, Lendmid, Ludwig, Rats.-Rab. v. betto, & F. betto betto. Riesner, Anton, E.E. Rab. v. betto, & F. betto betto. Stradiot, Ratt v., Rats. Rad. v Deutschmeifter 3. R., 3. F. bei Erzh. Stephan J. R. betto. Johann, Mi. v. Pring Bafa J, R., j. Dbl. Wallian, im R. defto. Meres, Georg &, S. v. detto, j. Ul. detto betto. -Fexete v. Galautha, Aler., Rate. Kad. v. detto, 1. %. detto betto. Daufch, Rarl, F. v. Rutavina J. R., g. Ul. im R. detto. Balmagint, Ernft v., | Raple. v. Bacquant J. R., Bosnpat, Anton, Moffung, Nifol., 3. mirtl. Optl. im detto. dolls. v. detto, j. Rapls. detto Demath, Peter v., Detto. Moris, Joseph, Rirfd, Rarl, Mis, v. betto, j. Dbis. betto betto. Agid, Johann v., 🕽 Biefdin, Johann Baron , & v. betto, j. 116. betto Pauly, Ferdinand,

Bertalovite, Undreae, Clement, Georg v., Rgtb., Rad. v. detto, j. F. detto detto. Petras, Balthafar, E. E. Rab. v. detto, f. F. betto detto. Stephanovid, Peter, Feldw. v. detto, j. F. detto detto.

detto.

Bourget, Karl v., F. v. Bianchi J. R., j. Ul. im R. bef. Ramp, Bermann, Dbl. v. Deutschbanater Gr. 3. R., j. Rapl. beim Gradistaner Gr. 3. R Detto. Sharrich, Philipp. Obl. v. Deutschbanater Gr. J. R.,

g. Rapl. im R. betto. Lagtovich, Aron, Ul. v. betto, g. Obl. betta betto. Un'dras, Peter, Rapl. v. 2. Szefler Gr. J. R., g. mirti. Svtm. im R. Detto.

Bormath, Paul v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Frankendorf, Johann, Ul. v. betto, g. Obl. detto Detto.

Magn, Alexander, F. v. detto, j. Ul. detto detto. Dalnodi, Joseph, Rad. v. betto, g. F. betto betto. Strehle, Ludwig, erpr. Gem. v. Kaiser Jäger R., 3. Ul. im R. detto.

Hallasz de Dabas, Sigmund, Kapl. v. 2. Jägerbat:, g. wirkl. Ortm. im Bat. detto.

Rottenberger, Karl v., Obl. v. detto, z. Rapl. detto betto.

Rafta, Joseph, Ul. v. betto, 3. Obl. betto betto. Dietl, Auguft, Rab. v. betto, 3. Ul. betto betto.

Beigeleperg, Friedrich Goler v., Ml. v. 3. Jagerbat., j. Obl. beim 10. Jägerbat. betto.

Pabigep, Wilhelm, Oberjäg. v. 3. Jägerbat., z. UI. im Bat. Detto.

Wachwest, Willibald, Feldw. v. Hohenlohe J. R., z. Ul.

beim 3. Jagerbat, betto. Bittich v. Streitfeld, Alfred Ritter, Rapl. v. 4. Jagerbat., g. wirkl. Optm. im Bat. Detto

Joanelly, Ernft v., Dbl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Samibl. Rarl, 111. v. betto, g. Dbl. betto betto. Elfter, Ludwig, erpr. Unterjäg. v. 7. Jägerbat., g. Ul. beim 4. Jägerbat. detto.

Begna, Ferdinand v., Ul. v. 10. Jägerbat., z. Obl. beim 6. Jagerbat, detto.

Regler, Michael, Oberjag. v. 7. Jagerbat., j. Ul. im Bat. Detto.

Sgeth, Johann, Rapl. v. 8. Jägerbat., g. wirkl. Sptm. im Bat. detto.

Delmotte, Joseph v., Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.

Paul, Frang, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Fellinger, August v., Kad. Oberjäg. v. detto, z. Ul. detto detto.

Budan de Bator, Gabriel Baron, Kapl. v. 10. Jägerbat. , 1. mirtl. Optm. im Bat, betto.

Lichtner, Joseph, DNL v. 6. Jägerbat., 3. Repl. beim , 16. Jägerbat. bef. Seld, Conard v., Rad. v. 7. Jägerbat., 3. Ul. beim 10.

Jagerbat detto.

Raldberg, Ruboleh Ritter v., III. v. 12, Jagerbat., 2 Dbl. im Bat. detto.

Baroling, Felip v., Rab. v. 10. Jägerbat., 3. UL beim 12. Jägerbat. betto.

Loblowis, Alois Fieth, 2. Rittm. v. Raffer Rur, R., g. 1. Rittm. im R. bette.

Straffoldo v. Graffenberg, Anton, Graf, Dbl. v. betto, j. 2. Rittm, betto betto.

Untrecht berg, Anton Ritter v., Ill. v. betto, 3. Del. betto detto.

Guha, Joseph, Bachtm. v. detto, f. Ul. detto detto. Sternberg, Leopold Graf, 2. Rittm. v. Ballmoden Rur. R., g. 1. Rittm. im R. detto.

Lindner, Rarl, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. betto betto. Raas, Eduard Baron, Ul. v. betto, g. Obl. detto betto. Dorft, Adalbert, Rad. v. Seinrich Sarbegg Rur. R., g. Ul. bei Ballmoden Rur. R. betto.

Rontecuccoli-Laderchi, Franz Graf, 2. Kittm. v. Ignaz Hardegg Kür. R., z. 1. Kittm. im R. detto.

Engelshofen, Randid Baron, Obl. v. dette, j. 2. Rittm. betto betto.

Denninger, Leopold Baron, Ul. v. betto, j. Dbl. betto betto.

Subous; ky, Joseph v., Ul. v. Erzh. Johann Drag. R., j. Obl. im R. detto.

Mihneto, Joseph, erpr. Cem. v. Cavonen Drag. R., i. Ul. bei Ergh. Johann Drag. R. detto.

Risfalndy be Cabem, Michael, 2. Nittm. v. Baiern Drag. R., g. 1. Rittm. im R. betto.

Sowigl, Anton, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Pooh, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Szumlansky, Stanisl., z. Ul. bei Baiern Drag. R.

Dartelmüller, Ludwig Baron, 2 Rittm. v. Minutillo Drag. R., j. 1. Rittm. im R. bef.

Schöll, Karl, Obl. v. detto, z. 2. Rittm detto detto. Gallenberg, Joseph Graf, Ul. v. detto, z. Obl. detto betto.

Badvany, Anton v., Kad. v. detto, z. Ul. detto detto. Starzensty, Franz Graf, z. Ul. bei Biudifc. Graf. Chevaul. R. ernannt.

Wirth, Franz, Ul. v. Schneller Chevaul. R., z. Obl. im R. bef. Gabert, Mengel, Wachtm. v. betto, g. Ul. betto detto. Bregany, Rael Ritter v., Obl. v. Figgerald Chevaul. R. ; 4. 2. Rittm. im R. detto. Раф, Johann, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Müller v. Mekarsfeld, Rudolph, Rad. v. detto, 3. Ul. detto detto. Brudermann, Rudolph, ) Uls. v. Nostis Chevaul. Smitmer, Abolph Ritter v., R., B. Dbls. im R. detto. Bopfotti, Joseph, Rad. v. detto, g. Ill. detto detto. Roman v. Kövesliget, Joseph, 2, Rittm. v. Erzh. Ferdinand Buf. R., g. 1. Rittm. im R. detto. Reischach, Karl Baron, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. Detto detto. Tigenhofer, Karl Baron, Obl. v. Geramb Bul. R. g. 2, Rittm. im R. betto. Wessellen pi v. Padad, Franz Baron, Ul. v. detto, 8. Dbl. detto detto. Cjecomis, Aler. Baron, | Rad. v. betto, j. Uls. bete Winkler, Anton v., to detto. Bad, Jofeph, Bachtm. v. Reug-Röftrig Buf. R., s. Ul. im R. detto. Malcomes, Eduard Baron, | Uls. v. Roburg Uhl. R., Bacquebem, Christian Graf, | z. Obls. im R. detto. Piret, Ludwig Baron, | Rad. v. detto, z. Uls. detto Riborowicz, Paul v. | detto. Porcia, Otto Graf, 2. Rittm. v. Grab. Rarl Uhl. R., 3. 1. Rittm. im R. detto. Diemar, Rarl Baron, Dbl. v. detta, g. 2. Rittm. betto detto. Pola v. Makfalva, Albert, Ul, p. detto, z. Obl. dek to detta, Bugel, Ludwig Baron, g. Ul. bei Ergh. Rarl Uhl. R. ernannt. Bobel v. Giebelstadt u. Darstadt, Rinald Baron, Obl. w. Kaiser Uhl. R., 4, 2. Rittm. im R. bef. Ropaner, Anton, | Oble. v. detto, j. 2. Rittm. detto Siegel, August, Kablert, Gustav, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Pilifp, Stephan, Obl. v. Penfionsffand, beim 3. Gare nifonsbat. eingetheilt.

Ling, Friedrich , Obl. v. Denftonsftand, beim 6. Garnie

fonsbat. detto.

Thiern, Joseph, Ul. v. Penfionestand, g. 1. galig. Rordone-Abtheilung eingetheilt.

Bafy, Johann v., Rapl. v. Ingenieurtorps, j. wirtl. Spim. im Korps bef.

Maretich ,v. Rive Alpon, Eduard Baron, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.

Jenny, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Jenner v. Bergus, | Dble. v. Leinin: Roleph, 1 gen 3. R.,

3. Grengma-Sabliar, Bingeng. de überge-Gelingsheim, Joseph, Ul. v. Ergh. treten. Stephan J. R.,

Bartich, Georg', Obl. v. Penfionsftand, als Inspettions. Offizier in der Biener Reuftadter Militar-Afademie angestellt.

Brenner v. Flammenberg, Leopold, Obl. v. Erab. Johann Drag. R., ale Baldbereiter Des mas ladifd-illprifden Gr. J. R. angestellt.

## Pensionirungen.

Benteo v. Saarfalva; Joseph, Obfil. v. Palatinal Buf. R., mit Oberft-Rar.

Aigelburg, Johann Baron, Obfil. v. Figgerald Chevant. R.

Benner v. Bennersfeld, Joseph, Maj. v. Dalmati-ner Garnif. Artill. Diffr., ale Dbft.

Tapp Goler v. Tappenburg, Joseph, Daj. v. Richter J. R., als Obsti.

Schrötinger, Joseph, Daj. v. Lurem J. R., mit Doftl. Rar.

Met Edler v. u. ju Thalheim, Rarl, Maj. v. Naffau J. R., mit Obstl. Kar.

Holfeld Edler v. Chrenbold, Joseph, Maj. v. Ho-

chenegg J. R. Grundemann v. Faltenberg, Johann Graf, Maj. v. Ergh Joseph Buf. R.

Thoren, Rafimir Ritter v., Spim. v. Grab. Rarl Ferdinand 3. R., angestellt beim f. f. Boffriegs: rathe, mit Daj. Rar., u. Beibehaltung feiner Unftellung.

Shuller, Jakob, Sptm. v. 4. Artill. R., als Maj. -Bratislam v. Mitromit, Protop Graf, Sptm. v. Bellington J. R., mit Maj.-Rar.

Soughard, Kasimir, Sytm. v. Wacquant J. R., mit Maj.-Rar.

Buftaffa, hieron., Sptm. v. Raifer 3. R. Reumann, Rarl, Sptm. v. Deutschmeifter J. R. Schwarzbauer, Jatob, Bottl. v. Deutschmeifter J. R. Meumann, Frang, Regedly, Kranz, Hotm. v. Soldenhofen J. R. Schusser, Johann, Optm. v. Palombini J. R. Lucioni, Franz, Johann, Hoth. v. Hangwik J. R. Tallini, Johann, Hoth. v. Bacquant J. R. Cserepy, Unton v., Sptm. v. 2. Sjetler Gr. J. R. Gollerich, Joseph, Sptm. v. 5. Garnisonsbat. Langenhofen, Frang v., Rapl. v. Bertoletti J. R. Begerich, Frang, Kapl. v. Latour 3. R. Duller, Joseph, Rapl. v. Grab. Rarl Ferdinand 3. R. Duimovich v. Chrenbeim, Joseph, Rapl. v. Ottodaner Gr. 3. R. Beppig, Eduard, 2. Rittm. v. Figgerald Chevaul. R. Esali, Franz Marquis, 2. Rittm. v. Geramb Sus. R. Reden En, Karl v., Dbl. v. Roftig Chevaul. R. Depma, Janag v., Obl. v. Roburg Uhl. R. Groffer, Unton, Ul. v. Trapp J. R. Boppinger, Johann, Ul. v. Lurem J. R. Baufinern, Ludwig Goler v., Ul. v. Don Miquel J. R. Buinovid, Stephan, Ul. v. Ergh. Stephan J. R. Janofy, Joseph v., Ul. v. Geramb Suf. R. Pappich, Martus, Ul. v. 3. Garnisonebat. Bara, Laureng De, F. v. Pring Leopold beider Sigilien J. R.

### Quittirungen.

Liechtenstein, Karl Jürst, Maj. v. Bürtemberg Sus.
R., mit Kar.
Rreuter, Spristian, Obl. v. Roudelka J. R., mit Kar.
Razinezy, Aler v., Obl. v. Schneller Chevaul. R.
Pereira Arnstein. August Baron, Obl. v. Rossis
Chevaul. R., mit Kar.
Andrassy, Ludwig, Obl. v. 4. Garnisonsbat.
Moreau, Paul, Ul. v. Erzh. Franz Ferdinand d'Este
J. R.
Omazta, Ludwig v., Ul. v. Mariassy J. R.
Zang, August, Ul. v. Rasser Jäger R., mit Kar.
Rotter v. Rosenschwerdt, Anton, F. v. Mazzus
chelli J. R.
Et, Paul, F. v. Gollner J. R., mit Kar.

#### Berftorbene.

Darbegg, Dominit Graf, Obfil. v. Armeeftand. Dann, Philipp, hvim. v. 11. Jägerbat. Selbern, Ignaz Baron, 2. Rittm. v. Ignaz Sarbegg Rur. R. Fries, Ferdinand, UI. v. 6. Jägerbat. Dammer, Wilhelm, F. v. Langenau J. R.

, ,

Berbefferung im fechten Befte 1836. Seite 292 Beile 3 von oben fatt: 10 ft. 24 fr. lieb: 24 ft. 20 fr.

Die herrn Pranumeranten, welche ihre Stagionen verans bern, werden erlucht, die in dem Umichlage jedes heftes angeges benen Magregeln zu treffen, damit die hefte Ihnen richtig gutome men tonnen.

## Anfündigung

### der Fortsetzung

ber

# östreichischen militärischen Zeitschrift

für das Jahr 1837.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1837, ihrem in bem Umschlage jedes heftes aussührlich entwickelten Plane nach, fortgeset. Die Redaktion ersucht, die Bestellungen balbigft zu machen; damit sie, nach denselben, die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den Ornck so zeitig beginnen lassen könne, daß das erste heft mit Anfang Jänner 1837 erscheine.

Die Redatzion wird ben Seften des Jahrgangs 1837 Sammlungen von Miszellen und Rotigen beiges ben, welche die intereffantesten Reuigkeiten aus dem Gestiete der militarifchen und der hilfewiffenschaften enthal-

ten follent.

Die Pranumerazion wird nur auf ben ganzen Jahrgang von 12 heften angenommen, und zwar mit 9 fl. 36 kr.
Konv. Munzehier in Wien in dem Romptoir des öftreichischen Beobachters, — in den öftreichischen Provinzen bei allen k. k. Poftamtern für 12 fl. 24 kr.
Konv. Ntunze, — in allen Buchbandlung Iohann Gotts helf Heubner, mit 12 fl. Konv. Munze.

Bur die Berren Offiziere ber taiferlicheftereichifchen Armee besteht der herabgesette, im Borbinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden fechen und breifig Rreuzer in Konvenzionemunge. Die diesfälligen Bestellungen werden nur allein bei ber Redatzion felbst, hier in Bien, angenommen, und tonnen durch Regimentsagenten und sonsige hiefige Bestellte, ober durch fra-ntirte Briefe, geschehen.

Jene Löblichen Regimenter oder Rorps, welche gebn Gremplare der Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes

Gremplar frei.

Die herren t. t. Militärs, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpost zu erhalten wünschen, haben, wie bisher, zugleich mit dem Pranumerazionsbetras ge, für das gangiahrige Porto: smei Gulden 24 Rreuger, - in Allem daber acht Gulden Ronven-

gionsmunge für ein Eremplar gu erlegen.

Die älteren Jahrgänge der Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1835, bann ber laufende Jahrgana 1836, find auf denfelben Begen und um die nämlichen Preife wie der Jahrgang 1837 ju erhalten. - Das Inhaltsvergeichniß jedes einzelnen alteren Jahrganges befindet fich am Soluffe des erften und zweiten Beftes des Jahrganges 1835, - und das miffenfchaftlich geordnete Bergeichniß aller in der Beitschrift enthaltenen Auffage am

Soluffe Des zwölften Beftes 1835.

Denjenigen Berren t. t. Militars, melde mehrere, verschiedene, altere Jahrgange von 1818 bis 1835 gugleich abnehmen, merden diefelben im berabgefesten Dreife abgelaffen. Es merden nämlich, bei der gleichzeitigen Abnahme von drei Jahrgangen, jeder derfelben zu vier Gulben, — bei der Abnahme von vier Jahrgangen jeder gu 3 ff. 12 fr., - und bei der Abnahme von fünf, oder noch mehreren alteren Jahrgangen jugleich, jeder ju 2 fl. 48 fr. Ronv. Munge berechnet. In Diefem Berhaltniffe toften bem-nach ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., - gwei Jahrgange 11 fl. 12 fr., - drei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., fünf 14 fl., u. f. w.

Der Jahrgang 1821 ift dermalen vergriffen. Die Redaktion ift jedoch gefonnen, eine neue Auflage deffelben gu veranstalten, und diefe den Abnehmern mehrerer alteren Jahrgange um die eben angeführten, nach deren Ungahl

verschiedenen, Preise abzulaffen.

Die neue Auflage der Jahrgange 1811, 1812 und 1813, besteht in vier Theilen, mit eben fo vielen Rar: ten und Planen. Der Inhalt derfelben ift aus den früheren Untundigungen zu erfeben.

Der Ladenpreis diefer vier Theile beträgt amolf Gulden Ronv. Munge. Die herren f. f. Militars erhalten diefelben jedoch, bei der Redatzion, für 8 fl. Ronv.

Dunge.

Wien, im August 1836.

Die Redakzion der öffreichischen militarifden Beitfdrift.

### Destreichische militärische

# eitschrift.

Uchtes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetrus

Redafteur : Joh. Bapt. Scheis.

Wien, 1836.

Gedrudt bei Unton Strauf's, fel. Bitme.

Boblfarth, Jojeph, Obl. v. Ergh. Rarl Ferdinand 3. R., g. Rapl. im R. bef. Lorang, Ferdinand v., Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Dbentkovety, Frang, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Meldior, Friedrich, Feldw v. detto, g. Ul. detto detto. Lettocha, Balthafar, Wachtm. v. Konig von Baiern Drag. R. , j. F. bei Ergh. Rarl Ferdinand J. R. detto. Ptaminger, Andreas, Feldm. v. Trapp J. R., g. F. bei Pring Emil von Beffen 3. R. detto. Wiedemann, Ernft, Ul. v. Fürstenwärther J. R., j. Dbl. im R. detto. Sauer, Rarl, &. v. betto, g. 111. betto Detto. Dunchan, Unton v., E. F. Rad. v. detto, g. F. detto detto. Felfenberg, aler., Rad. v. 1. Jagerbat., g. F. bei Die bailevits 3. R. betto. Theodorovich, Peter, Rapl. v. Ergh. Stephan J. R. g. mirtl. Sptm. im R. betto. Rohout v. Baldhof, Frang, Dbl. v. detto, & Rapl. betto detto. Rogn, Joseph, Ul. v. detto, g. Obl. betto betto Pugbrometi, Frang v., | F. v. detto, g. Ule. betto Bellerin, Johann.
Lendwich, Ludwig, Rats.-Rad. v. betto, 3. F. betto betto.
Niesner, Anton, E.E. Rad. v. betto, 3. F. betto detto.
Stradiof, Ratl v., Rats.-Rad. v Deutschmeister J. R., 3. F. bei Ergh. Stephan 3. R. Detto. Johann, Mi. v. Pring Bafa 3, R., g. Obl. Wallian, im R. detto. Meres, Georg &, &. v. betto, g. Ul. betto betto. -Fetete v. Galatha, Mer., Rate. Rad. v. dettp, g. F. detto betto. Daufch, Karl, K. v. Ryfavina J. R., g. Ul. im R. betto. Balmagini, Ernst v., | Rapls. v. Wacquant J. R., Bosnpat, Anton, Moffung, Nifol., j. mirtl. Optl. im detto. 1 Oble. v. detto, j. Raple. detto Demath, Peter v., | Motik, Joseph, Rirfch, Karl, Ule, v. betto, j. Dble. betto betto. Agid, Johann v., f Biefdin, Johann Baron, & B. v. betto, j. 1116. betto Pauly, Ferdinand, detto.

Clement, Georg v., Rats.Rab. v. betto, j. F. betto betto. Petrasj, Balthafar, L. f. Rab. v. betto, j. F. betto betto. Stephanovich, Peter, Feldw. v. betto, j. F. betto betto.

Bertalovite, Undreae,

Bourge't, Karl v., F. v. Bianchi J. R., 3. Ul. im R. bef. Ramp, hermann, Obl. v. Deutschbanater Gr. J. R., 3. Rapl. beim Gradistaner Gr. 3. R detto. Soarrich, Philipp, Dbl. v. Dentschanater Gr. 3. R., g. Rapi. im R. betto. Lagtovich, Aron, Ul. v. betto, g. Obl. betta betto. Andras, Peter, Rapl. v. 2. Szefler Gr. J. R., g. mirff. Botm. im R. Detto. Bormath, Paul v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto betto. Frantendorf, Johann, Ul. v. Detto, g. Dbl. detto Detto. Ragn, Alexander, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Dalnodi, Joseph, Rad. v. betto, j. F. betto betto. Strehle, Ludwig, erpr. Gem. v. Raifer Jager R., j. Ul. im R. detto. Ballasz de Dabas, Sigmund, Rapl. v. 2. Jägerbat., 3. wirel. Optm. im Bat. detto. Rottenberger, Karl v., Obl. v. detto, z. Rapl. detto Detto. Rafta, Jofeph, Ul. v. betto, 3. Dbl. betto betto. Dietl, Auguft, Rab. v. betto, 3. Ul. betto betto. Brigelsperg, Friedrich Gdler v., Ml. v. 3. Jägerbat., 8. Obl. beim 10. Jagerbat. Detto. Pabigen, Wilhelm, Oberjäg, v. 3. Jägerbat., z. Ul. •: im Bat. betto. Bacomeft, Willibald, Keldm. v. Sobenlohe J. R., 3. Ul. beim 3. Jagerbat, betto. Bittich v. Streitfeld, Alfred Ritter, Rapl. v. 4. Jagerbat., g. wirkl. Sptm. im Bat. Detto Joanelly, Ernft v., Dbl. v. detto, g. Rapl detto detto. Somid I. Rarl , UI. v. Detto, g. Dbl. betto Detto. Elfter, Ludwig, erpr. Unterjäg. v. 7. Jägerbat., j. Ul. beim 4. Jägerbat. detto. Begna, Ferdinand v. , Ul. v. 10. Jägerbat., j. Dbl. beim 6. Jägerbat, detto. Refler, Michael, Oberjag. v. 7. Jagerbat., g. Ul. im Bat. detto. Szeth, Johann, Rapl. v. 8. Jägerbat., 3. wirkl. Sptm. im Bat. detto.

Detto. Paul, Frang, Ul. v. betto, z. Obl. betto betto. Fellinger, August v., Rad. Oberjäg. v. betto, z. Ul. betto betto.

Delmotte, Joseph v., Obl. v. detto, g. Rapl. detto

Budan De Bator, Gabriel Baron, Rapl. v. 10. 3agerbat. , j. mirel. Sptm. im Bat, betto. Lichtner, Joseph, DDL v. 6. Jägerbat., j. Rapl. beim . 10. Jägerbat. bef. Beld, Sduard v., Rad. v. 7. Jägerbat., g. Ul. beim 10. Jägerbak. detto. Ralchberg, Rudolph Ritter v., Ul. v. 12. Jägerbat., 3. Dbl. im Bat. detto. Maroling, Felip v., Rad. v. 10. 3dgerbat., g. Ul. beim 12. Jägerbat. detto. Lobkowig, Alois Fürft, 2. Rittm. v. Raifer Rur. R., g. 1. Riffme im: R. detto. Straffoldo v. Graffenberg, Unton Graf, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Untrechtsberg, Anton Ritter v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Guha, Joseph, Bachtm. v. detto, g. Ul. detto detto. Sternberg, Leopold Graf, 2. Rittm. v. Wallmoden Rur. R. , 3. 1. Rittm. im R. Detto. Lindner, Rerl, Dbl. v. detto, g. 2. Rittm. detto betto. Raas, Eduard Baron, Ul. v. Detto, g. Dbl. detto betto. Dorft, Adalbert, Rad. v. Beinrich Bardegg Rur. R., 3. Ul. bei Ballmoden Rur. R. detto. Montecuccoli-Laderchi, Franz Graf, 2. Rittm. & Ignag Bardegg Rur. R., g. 1. Rittm. im R. detto. Engelshofen, Kandid Baron, Obl. v. dette, z. 2. Rittm. detto detto. Benninger, Leopold Baron, Ul. v. detto, z. Obl det to detto. Dubovszen, Joseph v., Ul. v. Erzh. Johann Drag. R., 1. Obl. im R. detto. Miburto, Joseph, expr. Gem. v. Savonen Drag. R., g, Ul. bei Ergh. Johann Drag. R. betto. Risfaluby be Gabem, Dichael, 2. Rittm. v. Baiern Drag. R., &. 1, Rittni. im R. detto. Comigl, Unton, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto betto. Pooh, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Szumlansty, Staniel., j. Ul. bei Baiern Drag. R. Partelmüller, Ludwig Baron, 2. Rittm. v. Minutillo Drag. R., j. 1. Rittm. im R. bef. Schöll, Karl, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Gallenberg, Joseph Graf, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.

Hadvany, Anton v., Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Starzensky, Franz Graf, z. Ul. bei Windifch-Gräß

Chevaul. R. ernannt.

```
Wirth, Frang, Ul. v. Schneller Chevaul. R., g. Obl. im
            R. bef.
Gabert, Bengel, Bachtm. v. betto, g. Ul. betto betto. Bregany, Rarl Ritter v., Obl. v. Figgerald Chevaul.
           R. ; g. 2. Rittm. im R. betto.
Фаф, Johann, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
Muller v. Retarsfeld, Rudolph, Rad. v. detto, 3.
            Ul. detto detto.
Brudermann, Rudolph, ) Uls. v. Nostig Chevaul.
Smitmer, Abolph Ritter v., R., 8. Dbls. im R. betto.
Bopfotti, Joseph, Rad. v. Detto, g. Ul. Detto betto.
Roman v. Kövesliget, Joseph, 2, Rittm. v. Ergh.
Ferdinand Buf. R., j. 1. Rittm. im R.
            detto.
Reischach, Karl Baron, Obl. v. detto, j. 2. Rittm.
            detto detto.
Tigenhofer, Rarl Baron, Obl. v. Geramb Bul. R.
            g. 2, Rittm. im R. detto,
Besselenyi v. Hadad, Franz Baron, Ul. v. detto,
            a. Dbl. detto detto.
Czechowią, Alex. Baron, | Rad. v. detto, z. Uls. dete
Bintler, Anton v.,
                                       to detto.
Bad, Jofeph, Bachtm. v. Reug-Röftrig Buf. R., g. UI.
           im R. detta.
Porcia, Otto Graf, 2. Rittm. v. Grab. Rarl Uhl. R.,
3. 1. Rittm. im R. detto. Diemar, Rarl Baron, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. bet-
            to detto.
Dofa w Makfalva, Albert, Ul. v. detto, g. Dbl. dek
            to detto,
Bugel, Ludwig Baron, g. Ul. bei Grab. Rarl Uhl. R.
            ernannt.
Bobel v. Giebelftabt u. Darftabt, Rinald Ba-
            ron, Obl w. Raifer Uhl. R., & 2. Rittm. im
            R. bef.
Ropauer, Anton, | Oble. w. betto, j. 2. Rittm. betto
Siegel, August,
                                    detto.
Rablert, Guffav, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
Pilify, Stephan, Obl. v. Penfionsftand, beim 3. Bare
            nifonsbat. eingetheilt.
Ling, Friedrich, Obl. v. Denfionsffand, beim 6. Garnis
```

fonsbat. detto.

Thiery, Joseph, Ul. v. Penfionsftand, g. 1. galig. Rorbons-Abtheilung eingetheilt,

Bafy, Johann v., Rapl. v. Ingenieurtorps, j. wirtl. ... Spem. im Korps bef.

Maretich v. Riv-Alpon, Eduard Baron, Dbl. v. betto, g. Rapl. detto betto.

Jenny, Johann, UL v. detto, j. Dbl. detto detto.

Jenner v. Bergus, | Dble. v. Leinin-

Gabliar, Bingeng, gen J. R., che überges Gelingsheim, Joseph, Ul. v. Erzh. treten.

Bartich, Georg', Dbl. v. Penfioneffand, ale Inspetzione-Offizier in der Biener-Reuftadter Militar-Atademie angeftellt.

Brenner v. Flammenberg, Leopold, Obl. v. Erzh. Johann Drag. R., als Balbbereiter des malachisch-illyrischen Gr. J. R. angestellt.

#### Pensionirungen.

Benteo v. Saarfalva, Joseph, Obfil. v. Palatinal Bus. R., mit Oberfi-Rar.

Aichelburg, Johann Baron, Obfil. v. Figgerald Chevanl. R.

Benner v. hennerefeld, Joseph, Maj. v. Dalmatiner Garnif. Artill. Diffr., ale Dbft.

Tapp Ebler v. Tappenburg, Joseph, Maj. v. Richter J. R., als Obfil.

Schrötinger, Joseph, Maj. v. Lurem J. R., mit Dbfil. Rar.

Met Edler v. u. zu Thalheim, Karl, Maj. v. Nassau. 3. R., mit Obsil.-Kar.

Bolfeld Goler v. Chrenhold, Joseph, Maj. v. Bochenegg J. R.

Grundemann v. Fallenberg, Johann Graf, Maj. v. Erzh. Joseph Suf. R.

Thoren, Rasimir Ritter v., Sptm. v. Grzh. Rarl Ferdinand J. R., angestellt beim t. t. Hoftriegs: rathe, mit Maj. Rar., u. Beibehaltung feiner Unstellung.

Shuller, Jatob, Sptm. v. 4. Artill. R., als Maj. Bratislam v. Mitrowit, Protop Graf, Sptm. v. Bellington J. R., mit Maj. Kar.

Soudhard, Rafimir, Spim. v. Wacquant J. R., mit Maj.-Rar.

Buftaffa, hieron., Sptm. v. Raifer 3. R. Reumann, Rarl, Sptm. v. Deutschmeifter 3. R. Schmargbauer, Jatob, Bott, v. Deutschmeister J. R. Regedly, Frang, Sptm. v. Goldenhofen 3. R. Sousser, Johann, Spim. v. Palombini J. R. Lucioni, Franz, Tallini, Johann, } Spil. v. Hangwit J. R. Paftorelli, Frang, Optm. v. Bacquant J. R. Cberepp, Unton v., Spim, v. 2. Gjetler Gr. 3. R. Gollerich, Joseph, Sptm. v. 5. Barnisonebat. Langenhofen, Frang v., Rapl. v. Bertoletti J. R. Wegerich, Franz, Kapl. v. Latour J. R. Duller, Joseph, Rapl. v. Grab. Rarl Ferdinand 3. R. Duimovich v. Ehrenheim, Joseph, Rapl. v. Ottochaner Gr. 3. R. Beppis, Eduard, 2. Rittm. v. Figgerald Chevaul. R. Leali, Frang Marquis, 2. Rittm. v. Geramb Suf. R. Redesty, Karl v., Obl. v. Noftig Chevaul. R. Denma, Ignag v., Obl. v. Roburg Uhl. R. Groffer, Anton, Ul. v. Trapp J. R. Boppinger, Johann, Ul. v. Lurem J. R. Baufnern, Ludwig Gbler v., Ul. v. Don Miquel J. R. Buinovid, Stephan, Ul. v. Erzh. Stephan J. R. Janofy, Joseph v., Ul. v. Geramb Suf. R. Pappid, Martus, Ul. v. 3. Garnisonebat. Lara, Laureng de, F. v. Pring Leopold beider Sigilien J. R.

#### Quittirungen.

Liechtenstein, Karl Jürst, Maj. v. Bürtemberg Sus.
R., mit Kar.
Areuher, Christian, Obl. v. Koudelka J. R., mit Kar.
Aginczy, Aler v., Obl. v. Schneller Chevaul...R.
Pereira. Arnstein. August Baron, Obl. v. Rostig
Thevaul. R., mit Kar.
Andraffy, Ludwig, Obl. v. 4. Garnisonsbat.
Moreau, Paul, Ul. v. Erzh. Franz Ferdinand d'Este
J. R.
Omazta, Ludwig v., Ul. v. Mariassy J. R.
Zang, August, Ul. v. Raiser Jäger R., mit Kar.
Rotter v. Rosenschwerdt, Anton, F. v. Mazzus
chell J. R.
Et, Paul, F. v. Gollner J. R., mit Lar.

#### Berftorbene.

Darbegg, Dominit Graf, Obstl. v. Armeestand. Dann, Philipp, Sptm. v. 11. Jägerbat. Seldern, Ignaz Baron, 2. Rittm. v. Ignaz Sardegs Rür. R. Fries, Ferdinand, UI. v. 6. Jägerbat. Dammer, Wilhelm, F. v. Langenan J. R.

Berbefferung im fechften Sefte 1836. Geite 292 Beile 3 von oben ftatt: 10 ft. 24 fr. lieb: 24 ft. 20 fr.

Die herrn Pranumeranten, welche ihre Stagionen verans bern, werden ersucht, die in dem Umschlage jedes heftes angeges benen Magregeln gu treffen, damit die hefte Ihnen richtig gutoms men fonnen.

## Anfündigung

### der Fortsetzung

ber

# östreichischen militärischen Zeitschrift

für das Jahr 1837.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1837, ihrem in bem Umschlage jedes heftes aussuhrlich entwickelten Plane nach, fortgeset. Die Redakzion ersucht, die Bestellungen baldigst zu machen; damit sie, nach denselben, die Stärke der Aufzlage bestimmen, und dann den Druck so zeitig beginnen laffen könne, daß das erste heft mit Anfang Jänner 1837-erscheine.

Die Rebatzion wird ben heften des Jahrgangs 1837 Sammlungen von Diszellen und Rotigen beigesben, welche die intereffantesten Neuigkeiten aus dem Gebiete der militarischen und der hilfswiffenschaften enthalsten sollen.

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrs gang von 12 heften angenommen, und zwar mit 9 fl. 36 kr. Konv. Münzehier in Wien in dem Romptotr des öfts reichischen Beobachters, — in den öftreichischen Provinzen bei allen k. t. Postamtern für 12 fl. 24 kr. Konv. Münze, — in allen Buch and lungen Deutsche lands, für die hiesige Buchbandlung Johann Gotte helf Beubner, mit 12 fl. Konv. Münze.

Bur die Berren Offiziere der taiferlich offereichifchen Armee besteht der herabgesette, im Borbinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden sechsenndbreifig Rreuzer in Konvenzionsmunze. Die diestalligen Bestellungen werden nur allein bei der Redatzion felbst, hier in Wien, angenommen, und tonnen durch Regimentsagenten und sonstige hiefige Bestellte, oder durch frankirte Briefe, geschehen.

Jene Löblichen Regimenter oder Korps, welche gehn Eremplare der Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Erem plar frei.

Die Berren f. f.-Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpoft zu erhalten munichen, baben, wie bisher, zugleich mit dem Pranumerazionebetrage, für das gangjährige Porto: smei Bulden 24 Rreuger, - in Allem daber acht Gulden Ronven-

gionsmunge für ein Gremplar gu erlegen.

Die älteren Jahrgänge der Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1835, dann der laufende Jahrgang 1836, find auf denfelben Begen und um die namlichen Preife wie der Jahrgang 1837 ju erhalten. - Das Inhaltsvergeichniß jedes einzelnen alteren Jahrganges befindet fich am Schluffe des erften und zweiten Beftes des Sabrganges 1835, — und bas wiffenschaftlich geordnete Bergeichnig aller in ber Beitschrift enthaltenen Auffage am Schluffe des zwölften Beftes 1835.

Denjenigen Berren t. t. Militars, welche mehrere, verfchiedene, altere Jahrgange von 1818 bis 1835 gugleich abnehmen, werden diefelben im berabgefesten Preife abgelaffen. Es werden nämlich, bei der gleichzeitigen Abnahme von drei Jahrgangen, jeder derfelben zu vier Gulden, — bei der Abnahme von vier Jahrgangen jeder gu 3 ff. 12 tr., - und bei der Abnahme von fünf, ober noch mebreren alteren Jahrgangen jugleich, jeder ju 2 fl. 48 fr. Ronv. Munge berechnet. In Diefem Berhaltniffe toften bem-nach ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., — ; wei Jahrgange 11 fl. 12 fr., - drei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., fünf 14 fl., u. f. w.

Der Jahrgang 1821 ift dermalen vergriffen. Die Redaktion ift jedoch gesonnen, eine neue Auflage deffelben au veranstalten, und diefe den Abnehmern mehrerer alteren Sabraange um die eben angeführten, nach deren Ungabl

perfciedenen, Dreife abzulaffen.

Die neue Auflage der Jahrgange 1811, 1812 und 1813, besteht in vier Theilen, mit eben fo vielen Rar: ten und Planen. Der Inhalt derfelben ift aus den fruberen Untundigungen ju erfeben.

Der Ladenpreis diefer vier Theile beträgt amolf Gulden Ronv. Munge. Die Berren E. f. Militars erhalten diefelben jedoch, bei der Redaftion, für 8 fl. Ronv.

Münge.

Wien, im August 1836.

Die Redakzion der öffreicifden militarifden Beitfdrift.

## Destreichische militärische

# eitschrift.

Uchtes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetrus

Redafteur: 3oh. Bapt. Scheis.

Wien, 1836.

Gedrudt bei Anton Strauf's, fel. Bitme.

Die Mitwirkung des k. k. dritten, von dem Feldzeugmeister Grafen Ignaz Gyu= lai beschligten Armeekorps mährend der Schlacht von Leipzig, bis zur Ueber=
schreitung der Saale;

vom 13. bis 21. Detober 1813.

Dargestellt

von Friedrich von Seidel, f. t. Generalmajor,

Das von dem f. f. Feldzeugmeister Grafen Ignaz Gnulai befehligte dritte öftreichische Urmee-Forps bestand am 13. Oftober 1813 in 20 Bataillons, 13 Estadrons, 18,922 Mann, mit 1,719 Reiterpferden ') und 50 Geschützen.

| ') Divifionars;<br>Feldmars &<br>fcall: Lieute:<br>nants. | Frigadiers ;<br>General:<br>majors. | Namen der<br>Eruppe.                                                                        | Bataiu. | Estabr. | Mann.                                   | Pferde. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|---------|
| Graf Crens<br>neville                                     | Hächt .                             | Rreuger .<br>Marasbiner<br>St. Georger<br>Rlenau Chev.                                      |         |         | <b>88</b> 9<br>1,916<br>915             | 915     |
| Graf Murray                                               | Graf<br>Salins<br>Beigel            | Rosenberg bto.<br>Erzh. Ludnig<br>Jus.<br>Würzburg Ins.<br>Wartaffn Ins.<br>Ig. Gnulai Ins. | 3       | 6       | 804<br>2,890<br>1,846<br>1,296<br>1,652 | 804<br> |
| <b>'.</b>                                                 |                                     | Sürtrag                                                                                     | ر<br>ا  | 13<br>2 | 11,308                                  | נילופ   |

An biefem Tage war bas Quartier bes Korpstommandanten Grafen Gpulai zu Weißen fels. Alles ichien, fich zu einem allgemeinen Angriff auf den Feind vorzubereiten.

Der Feldmarschall Fürst Och marzenberg eröffnete bem F3M. Grafen Gpulai durch ein aus Alztenburg in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober erglaffenes Schreiben: "baß, nachdem Gen. York gegen "Leipzig einen Ungriff unternehme, Gen. Graf Wittgenstein in der Früh (am 14. Oktober) eine forzitte Rekognoszirung veranlasse, es unerlästich sep, "daß auch Gyulai durch vorpussirte leichte Truppen in "der Frühe sowohl auf der Straße von Lützen, als auf "der von Pegau, eine gleiche sorzirte Rekognoszirung "vornehme."

Siernach wurde bie erste leichte Division Crenneville gleich nach Lugen vorgeschoben, und von bort aus die Retognoszirung, und zwar auf der Strafe nach Leipzig von dem F3M. Graf Gpulai felbst, bis über Ochon au bewirkt. Der Feind wich, nach einer schwachen Gegenwehr, bis in seine Stellung bei Lin-

```
Divifionars:
             Brigadiers;
 Feldmar:
                           Mamen ber
fcall: Lieute:
               General:
   nants.
               majors. .
                               Übertraa
                                         11
                                              13 11,308
                Baron
                         Rottulinstnanf. 3
                                                  2,293
Pring Phi=
                         Raifer 3nf. .
               @sollid
                                                  1,606
lipp&ellen:
                         Rollowrath Inf. 2
Frehlich Inf. . 2
               Grimmer
 Somburg
                                                  1,969
                                              13 18,922 1,719
Bei diefem Rorps befanden fic an Gefcus:
                i dreipfunder Ravalleries
                4 fechepfunder Brigades
                                                Batterien.
    als Referve i fechepfunber
                                Pofizions.
           und 2 Amolfpfunder
```

denau gurud, und vermied es, fich in ein ernfthaftes Gefecht einzulaffen. -

Mit bem Befehle zu ber obigen Rekognoszirung war auch die Disposizion für benfelben Sag, - ben 14. Oftober, - eingelangt; wodurch eine fruber für diefen Sag bestandene wieder aufgehoben murbe. Die britte Armee=Abtheilung batte biefer gemäß nach Dufdwig ju marfciren, mufte jeboch, gleichzeitig erhaltenen Befehlen ju Folge, bas Regiment Burgburg und ein Bataillon Erzherzog Ludwig, mit einer halben Batterie, unter &MC. Graf Murran als Befatung in Beigenfels jurudlaffen, und bie andern 2 Bataillons von Ludwig, mit 1 Estadron von Rofenberg und 2 Ranonen, unter bem Ben. Graf Galins nach Raumburg in ber Abficht entfenden, um fic Diefer für Die funftigen Operagionen in mancher Begiebung fo wichtigen Ubergangepunkte über bie Gaale 14 verfichern. Da nebitdem auch 1 Estadron von Rofenberg bei ber Armee-Polizei tommanbirt mar, fo erlitt bas Armeeforps baburch einen Abgang von 5 Bataillons und 2 Eskabrons, und bestand bemnach, jur Beit ber gegenwartigen Borrudung gegen Leipzig, nur noch in 15 fcmachen Bataillons und 11 Estabrons.

Während die obige forzirte Retognoszirung vorgenommen wurde, hatten sich auch die übrigen Eruppen
in Bewegung geseth, um auf die vorgezeichneten Punkte zu gelangen. Die Division heffen-homburg bezog
hiernach ein Lager bei Muschwitz und die Brigade
Csollich bei Röden, auf der Strafe nach Lügen.
Oberst Mensborf stand mit feinem Streifforps bei Döhlen, zwischen Lügen und Mark-Rannstädt. — Ein
startes Korps Keinde lagerte bei Linden au.

Um 15. Det ober batte bie britte Urmee-Ubthei= lung, in Gemagbeit ber fur biefen Sag eingetroffenen Disposizion, bis Lugen ju maridiren. Gie follte fich bort aufstellen, und ihre Avantgarde bis gegen Mark-Rannftabt vorfcbieben. Bur Befegung bes Coloffes und der Brude bei Beigenfels follte Graf Gpulai 2 Bataillons und eine Batterie gurudlaffen. Much bie 2 an der Brucke von Rofen aufgeftellten Bataillons blieben bort fteben. Fürft Moria Liechtenftein mit feiner leichten Divifion, fo wie ber Be. Thielemann, waren unter die Befehle des &3M. Grafen Gnulai geftellt. Der Erfte follte Die Avantgarbe bes dritten Urmeekorps bilben. - Der Marich ging von Mufdwit über Staarfiedel nach Buten; mobin auch bie Brigade Coollich marfdirt mar, und mo diefe brei Brigaden, - aus welchen nun der Sauptibeil des Urmeekorps bestand, - um die Stadt ein lager begogen, in welche auch bas Rorpstommando=Quartier fam. Die leichte Division Crenneville stand bei Mark Rannftabt, allwo die an bas Urmeekorps bes Grafen Gnulai angewiesene leichte Division Morig Liech= tenftein (2,657 Mann, 1,857 Reiterpferde) ju ibr gestoßen mar, welche ein Detaschement in Bicocher und einen Flügel Ravallerie in Priftablich aufgestellt batte. - Dberft Graf Mensborf murbe nach Och o: nau vorgeschoben, und unterhielt mit feinen Parteigangern, ju melden 2 Pulle Rofaten von bem fcmachen, bloß aus folder irregularer Reiterei bestebenben, Streifforpe des gleichfalls nunmehr an die britte Urmee-Ub= . theilung angewiesenen WC. Thielemann gestoßen maren, die Berbindung links mit dem ruffifden Ben. St. Prieft. Rechts murbe biefelbe mit ber Avantgarbe

bes zweiten Armeetorps, welch Letteres Zwendau befet, und zu Nauendorf einen Poften in biefer Absicht aufgestellt hatte, burch unfere Bortruppen eröffnet.

Der Feind hatte im Laufe des Tages feine Borposten herwarts Lindenau beträchtlich verstärkt. Abends
kam aus dem Saupt quartier die Disposizion zu
einem allgemeinen Ungriff auf Leipzig für den folgenden Tag (ben 16.). Wir ersehen aus dieser Olsposizion, daß man von Seiten der Gpulaischen UrmeeAbtheilung keine entscheidende Resultate, sondern bloß
Demonstrazionen gewärtigte. 2)

"Das britte Armeeforps bes Grafen Gyulai," heißt es in biefer Disposizion, "verfammelt sich fruh prazis "fechs Uhr, mit ber leichten Division bes Fursten Liechs "tenstein und bem GL. Thielemann, bei Mark-Ranns, stabt."— "Bahrscheinlich nimmt die Kolonne bes Gen. "St. Priest," heißt es weiter: "von der Blücherischen "Armee benfelben Beg, und vereinigt sich zu selbem

<sup>2)</sup> Auch in der zu Wien in der k. k. Hof- und Staats. Druckerei im Jahre 1813 erschienenen (ämtlichen) Relazion der Schlachten bei Leipzig am 16. und 18. Oktober 1813 wird dieß ganz deutlich ausgesprochen. Darin heißt es nämlich: "Der Angriff der allirten Hauptmarmee geschah solgendermassen: Der F3M. Graf "Gyulai mit der leichten Division des FML. Fürsten "Moriz Liechtenstein und dem Streistorps des GL. "Thielemann sormirte seine Kolonuen um sieben Uhr "früh bei Wart-Rannstädt, und rückte gegen Lindenau. "Seine Bestimmung war hauptsächlich, die "Berbindung mit der schlessischen Armee "zu unterhalten, und die Ausmerksamteit "des Feindes zu theilen."

"Imede mit ber britten Armee-Abtheilung. Auf ein "ober die andere Beife bricht ber Gen. Graf Gyulai "früh um fieben Uhr von Mark-Rannstadt auf, greift "ben Feind an, ben er vor fich hat, und rückt auf "Leipzig."

"Die Sauptbestimmung biefer Kolon"ne ist, die Kommunikazion zwischen ber
"Sauptarmee und ber des Gen. Blücher zu er"halten, und burch ihren Angriff ihrer Seits auf Leip"zig ben der übrigen Kolonnen zu erleichtern. Sie hat
"daher von Lindenau aus, sobald als thunlich, rechts
"zu betaschiren, um den Angriff der Meerveldtschen
"Kolonne auf Konnewiß zu erleichtern. Im Falle die
"Kolonne des Grafen Gyulai," heißt es endlich: "mit
"großer Übermacht gedrückt würde, geht ihr Rückzug
"auf Mölsen, und von da nach Zeig."

Auf eine Mitwirkung bes an Streiterzahl ben bisponiblen Truppen des Grafen Gpulai beinahe gang gleis dem Urmeekorps bes Gen. St. Prieft 3) zu dem beabsichteten Angriff auf Lindenau konnte nicht mehr ges rechnet werden. Der aus dem Hauptquartier bes Gen. Blücher abgeschickte und in der Nacht bei bem F3M.

beiliegenden von Gen. Jomini verfaßten Tableau de la Campagne d'Antomne de 1813 en Allemagne beiliegenden Ordre de Bataille der am 17. Oktober 1813 vor Leipzig vereinigten allitren heere wird das Korps des Gen. St. Priest auf 8,000 Mann Infanterie, — jenes des Grasen Gpulai aber auf 7,000 Mann Infanterie und 1,500 Pferde angegeben. — In preußischen Berichten dagegen wird das Korps des Gen. St. Priest an diesem Tage zu 10,000 Mann angenommen.

Graf Gyulai angekommene öftreichische Rittmeister Baron Marschall theilte demselben die Unsichten des preus
fischen Felbberrn über die bevorstehenden Operazionen
mit; wornach dieser kein Vertrauen auf den beabsichteten Ungriff auf Lindenau, — welches, seiner Meisnung nach, auch wenn man auf einer minder schwieris
gen Seite nach Leipzig komme, in unsere Sande gerathen muffe, — zu haben versicherte, und daber auch
zu dieser, zu keinem wesentlichen Zwecke führenden,
Absicht das Korps des Grafen St. Priest nicht zu verswenden gedachte. —

In einer schriftlich bem Rittmeister Baron Marfchall mitgegebenen Depesche bezieht sich Blucher auf
biese Bemerkungen mit bem Beisage, bag die in ber
bem britten Armeekorps vorgezeichneten Richtung, namlich auf ber Straße von Lügen nach Leipzig, vorrückenben Truppen die meisten Schwierigkeiten sinden wurben, die felbst auch durch die Menge der Truppen nicht
zu übersteigen waren. Es sen baber seine Absicht, das
Korps des Grafen St. Priest auf das rechte Ufer der
Elster herüber zu ziehen. —

Der zu ben Berathungen über ben vorzunehmenben Angriff beigezogene und in biefer Gegend fehr genaue Lokalkenntniffe besitzende Gl. Thielemann bestätigte die Ansichten des Gen. Blücher, mit dem Beifügen, daß die Lage von Lindenau von der Art fen, daß
man diesen Ort weder behaupten könne, noch sonst aus
felbem gegen Leipzig etwas zu unternehmen im Stande
sen. — Wirklich kann auch ein Angriff auf Leipzig von
dieser Seite nur über die vier Brücken der beiden
Arme der Luppe, dann der Elster und Pleiße, und auf
einem langen Damme unternommen werden. Da hier

teine Umgehung biefer fur ben Feind fo außerst vortheilhaften Lokalverhaltniffe benkbar ift; fo konnte er in biefem so fehr beengten Raume mit einer einzigen Bris gabe ben Unbrang einer gangen Armee guruckweifen.

Obgleich diese Umstände keineswegs geeignet waren, sich von einem, — überdieß noch ohne Mitwirstung der von der schlesischen Armee früher verheißenen Unterstützung, — mit den wenigen vorhandenen Streitstäften unternommenen Angriff einen günstigen Erfolg zu versprechen, so beschloß doch Graf Gyulai, — wohlwissend, daß es sich hauptsächlich nur darum handle, die Ausmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen, und badurch die Angriffe der Hauptsund der schlesischen Arsmee zu erleichtern, — dem vor ihm besindlichen Feinde so viel möglich zu imponiren, und ihn daher mit Answendung aller Kräfte auf das Lebhafteste anzugreisen. In dieser Absicht wurde die Vorrückung in drei Roston nen angeordnet.

Die erste Kolonne, geführt vom FME. Pring Beffen-Somburg, bestand aus einem Bataillon Barasbiner Grenger, einem Jäger Bataillon (von der Teichten Division Fürst Moriz Liechtenstein), und 30 Rossaken vom Oberst Mensdorfichen Streifforps als Avantgarde, — bann aus der Brigade Weigel. Diese Koslonne erhielt die Beisung, von Mark-Nannstädt aus, links über Ruckmannsdorf, Böhlitz und Ehrenberg, — Barnek rechts laffend, — nach Leutsch vorzudringen. Der schlechten Bege halber konnte derselben kein Geschütz beigegeben werden. Von Leutsch aus sollte sie Lindenau in der Flanke angreisen, wenn die zweite Kolonne durch die Wirkung ihres Geschützes dazu Geslegenheit gegeben haben wurde.

Diefe zweite ober Hauptkolonne, an beren Opige fich der F3M. Graf Gyulai felbst befand, bestand aus 2 Bataillons Frehlich und 1 Bataillon Barasdiner Grenzer, dann der gesammten Kavallerie. Sie hatte drei Brigades und eine zwölfpfündige Posizions. Batterie, dann 2 Haubigen. Sie wurde über MarksMannstädt auf der Straße nach Schon au dirigirt; allwo, — wie wir bereits oben gesehen haben, — die leichte Division Liechtenstein, dann die Streisforps des Gen. Thielemann und Oberst Mensdorf sich befanden. Diese Kolonne hatte die Bestimmung, einen Frontangriff auf der Hauptstraße gegen Linden au vorzunehmen, diesen Ort heftig zu beschießen, und die Attaken der Seitenkolonnen auf alle thunliche Art zu erleichtern.

Die dritte Rolonne wurde aus der Brigdbe Collic und dem Reft der leichten Division liechten stein formirt, und nach Rlein-Bichocher vorzuruden beordert; von wo aus sie ebenfalls auf Eindenau losgeben sollte.

Als Referve konnten, bei ber geringen vorhanbenen Truppenzahl, lediglich bie · 2 Bataillons Kollowrath bei Schonau belaffen werden. Denn Gyulai mußte um fo mehr ben größten Theil seiner bisponiblen Streitkräfte in ben Kampf führen, als es ihm wohl bekannt war, baß man es auf dieser Seite mit bem ganzen französischen vierten Infanteriekorps bes Gen. Bertrand von 15,000 Mann, dem noch über 4,000 Mann Kavallerie beigegeben waren, zu thun hatte.

Sammtliche Kolonnen hatten ihre angewiesenen Stellungen ichon erreicht. Allein man fand es rathlich, mit dem Angriffe felbit noch ju warten; da von der Borrudung ber Blucherichen Armee noch gar nichts ge-

boret murbe. Dieß erregte Beforgniffe für ben Ruden ber erften Rolonne. Es murbe baber 1 Bataillon Freblich von ber Mittel-Rolonne nach Dolgig geschieft, um burch Besegung der Übergange über die Luppe bei Horburg und Maslau die erfte Rolonne von dies fer Seite zu sichern.

Inzwischen wurde endlich vom Observatorium bes Mark-Rannstädter Thurmes gemeldet, daß die Sauptarme e jenseits der Elfter und Pleife schon im Gefechte sen. Es wurde daber auch beim Gpulaischen Korps das Signal zum Angriff gegeben.

So wie der Feind die Unnaherung der von dem Grafen Gpulai selbst geführten Saupt-Rolonne bemerkte, rückte er mit starten Infanterie- und Kavallerie- Rolonnen aus Lindenau, und stellte sich auf der Sohe von Plagwiß in zwei Treffen. Bor Lindenau selbst war der Feind mit beträchtlicher Macht aufgestellt. Graf Gpulai ließ diese durch die gesammte Kavallerie angreisfen, und durch zwei glanzende Uttaken wurde der Feind bis unter seine Batterien bei Lindenau zurückgeworsfen. Da hiernach die Kavallerie hier nichts mehr wirken konnte, so wurde dieselbe, mit Versagung des linsken Flügels, gegen die Straße in der Ubsicht in Echelsons aufgestellt, um dem zur Beschießung von Linsbenau vorrückenden Geschüße zum Schuße zu dienen.

Babrend dieß geschab, formirte sich die Infanterie auf beiden Flügeln in Angriffskolonnen. Die rechte Flügelkolonne unter dem Gen. Coolich griff das Dorf Klein-Bichocher an, welches nach dem hartnäckigsten Biderstande, besonders durch die Lapferkeit des Brooder Grenz-Bataillons und des siebenten JägerBataillons unter Oberst Vepber, erstürmt wurde.

Bon ba rudte bie Rolonne gegen Plagmit, um auch biefes wichtigen Punktes fich ju bemeiftern. Mllein ber Feind hatte diefes Dorf febr ftart befett, und in deffen Nabe bedeutende und febr überlegene Maffen aufgestellt, welche durch feine jenfeits der Gifter befindlichen Batterien fraftig unterftutt murden. Daber maren bann auch alle Unftrengungen vergebens. Die verfciedenen Truppen-Abtheilungen, welche jum Ungriff auf Plagwit beorbert maren, murben bort mit einem Sagel von Kartatichen und einem gleichstarten Mustetenfeuer empfangen, und ihre wiederholten muthigen Ungriffe ftete jurudgeworfen. Bulett von einer jablreis den feindlichen Ravallerie verfolgt, gerieth besonders die Abtheilung unter Oberft Benber, bestebend aus bem Brooder Greng=Bataillon und feinen Jagern felbft, fo in die Enge, daß die Divisionsmaffen jener Greng= Eruppen und bie in Klumpen formirten Bager fich von feindlicher Ravallerie beinabe icon gang umrungen faben. Da prellten bie rudmarts aufgestellt gemefenen Rofaten=Pults fonell vor, griffen in gefchloffenen 216theilungen , - was wir bither von biefer Truppe noch nicht gefeben batten, - bie überlegene frangofifche Reis terei berghaft an, und trugen baburch mirklich Bieles gur Befreiung biefer Ubtheilung bei.

Gleichzeitig mit dem Angriffe auf Klein-Bicocher hatte auch auf dem linken Flügel die Kolonne des Prinzen Philipp Beffen-Somburg ihr Lagwert begonnen. Sie traf ben Feind vorwarts Leutich, warf ihn in das Dorf zurud, griff auch dieses an, und nahm es mit Sturm. Wie jedoch vorausgesehen wurde, fand nun diese Kolonne viele Lerranhinderniffe. Der mit Graben durchschnittene, mit Gestripp, und auch hoch-

stämmigem Geholz, bebedte Boden bot bem Feinde alle Mittel zu einer hartnäckigen Vertheibigung bar, und so mußte jede Fußbreite Landes erkampft werden.

Endlich gelang es biefer Kolonne, nach unglaublicher Unftrengung, fich Lindenau zu nabern. Die= fer Ort mar mabrend der obigen Ungriffe beider Rlugeltolonnen, und um diefelben moglichft ju erleichtern, lebhaft von der mit dem Befchute auf der Chauffee vorgedrungenen Mittelkolonne beschoffen, und auch an einigen Orten angezundet worden. Much mar es gelungen, das Reuer der zwolfpfundigen Pofizions-Batterie mit fo guter Wirkung gegen die Flanken der bei Plagwit aufgestellten feindlichen Daffen ju richten, baß baburch besonders die frangofische gablreiche Ravallerie, - welche nach dem, fruber ermahnten, auf unfere Infanteriekolonne unternommenen Ungriff fich jurudgejogen, und hinter ihren Infanterie-Maffen aufgeftellt batte, - bedeutenden Berluft erlitt, und daber ber Reind fich bewogen fand, fie in die Liefe ber Luppe guruckzugieben. Dagegen blieben die feindlichen Infanterie-Maffen unerschutterlich in ihrer zur Bertheidigung von Plagwis 4) gewählten Stellung; welche fie auch dann nicht verließen, ale die meiter unten vorkom= menden Fortichritte unferes linten Glugels, unter Pring Beffen : Somburg, felbe bochft gefahrlich ju machen fdienen.

<sup>4)</sup> Plagmig ift nur ungefahr 700 Schritte von Lindes nau entfernt, und da die Frangolen in diesem Orte fich flets behaupteten, so konnten fie die Jugange git ihren Bruden, mithin auch Lindenau, um keinen Preis in den Sanden der Oftreicher laffen.

Bir verliegen Diefen General, wie er eben in ber rechten Flante bes Feindes gegen Lindenau vorbrang. Der Pring fant von biefer Seite Lindenau gang mit Mauern umgeben, und nur wenige Eingange; - bagegen bie Geite gegen Leipzig offen, welche aber burch feindliche Batterien jenseits ber Elfter gut geffe dert wurde. Indeffen ließ man fic durch diefe ungunftigen Umftanbe nicht irre machen. Der Sturm murbe, ben Befehlen bes Rorpstommanbanten gemäß, angeordnet, und mit ber größten Tapferfeit unternommen. ? - Die braven Truppen brangen in ben Ort; aber gange Glieder derfelben murden dort von dem gablreich und vortheilbaft binter ber Elfter aufgeführten feindlichen Gefdut niedergefdmettert. Bon bem umtebrenden Reind nun felbst wieder angegriffen, konnten fie fich nicht bebaupten, und Lindenau ging fo fcnell verloren, als es genommen worben mar.

Es wurde hierauf ein wiederholter Sturm unternommen. Nach einem blutigen Rampfe brangen & Kompagnien bes ungrischen Regiments Mariass und bas
zweite Jäger-Bataillon auch dießmal in den Ort, und
nahmen dem Feinde 2 Kanonen. Allein bald zeigte es
sich wiederholt, daß es leichter sey, Lindenau einem
tapfern Feinde zu entreißen, als es zu behaupten. Bonaparte hatte die Wichtigkeit des Besitzes dieses Dorfes, welches den Franzosen als Brückenkopf diente,
ganz gewürdigt, und dasselbe sehr stark besetzt. Die
zu dessen Schutz jenseits der Luppe und Elster, besonbers auf dem Damme, aufgeführten Batterien bestrichen es in allen Richtungen mit einer wahrhaft furchtbaren Wirkung, und machten es durchaus unmöglich,
sich darin sest u setzen, — noch weniger aber gegen

bie außer diesem Orte liegenden, über die Luppe führenden beiden Brücken, die noch überdieß durch die jenseits dieses Flusses aufgestellte seindliche Infanterie vertheitigt wurden, vorzutringen. Zwar gelang es den
abermals in Lindenau stürmend eingedrungenen Truppen, sich etwas länger dort zu behaupten; da sie häus
ser und Mauern benütten, um sich gegen das feindlis,
che Geschütz zu decken. Doch bald ward auch dieses unmöglich. Die errungenen Bortheile mußten daher schleus
nig aufgegeben, und der Ort sammt den eroberten Kanonen dem mit vermehrter Kraft zurückehrenden Feinde
wieder überlassen werden. — Da der Besitz von Lins
benau, unter diesen Umständen, keine wesentlichen Bortheile tarbieten konnte, so war der Berlust dieses Ortes auch von keiner besonderen Bedeutung. 5)

<sup>5)</sup> Ginige im Auslande erschienene Flugschriften baben den vom F3M. Graf Gpulai tommandirten Truppen bier eine fcmere Aufgabe jugetheilt. "Gie batten nam-"lich in Lindenau fich festfegen, und von dort aus die "nach Leipzig führenden Bruden gerftoren follen." . . . Die fchlefische Armee unter Blucher, an Diefem Tage bestimmt, mit 110,000 Mann Leipzig anzugreifen, tonnte fich mit diefer mehr als funffachen Überlegenheit ber von dem faum 20,000 Mann gablenden Korps des Marschalls Marmont vertheidigten Zugänge von Leipgig nicht bemächtigen. Gpulai aber, melder von feiner Seite auf eine Unterftugung gablen tonnte, follte mit feinem ifolirten und gerftucelten Rorps, bei einer anerfannt für den Ungriff fo außerft nachtheiligen ortliden Lage, und gegen einen weit überlegenen Reind. das bemirten, mas Blüchern, und felbft der großen Armee ihrer Seits, unmöglich gemesen mar!! - Die Refuitate des Rampfes am 16. Oftober blieben ftets febr

Dieß war ber Stand ber Dinge, als von bem zweiten Armeekorps, - mit bem mabrend bie-

zweifelhaft, und wenn es auch ben Anftrengungen Gpulais gelungen mare, mit feinen Truppen auf diefer Seite mehr, als dieß auf anderen Punkten der Fall gewesen, einige Zeit im Bortheile zu bleiben, — so konnten doch hierauf nicht solche Forderungen gegrundet werden, welche mit seinen Kraften in keinem Berhaltniß standen.

Sierher gehört gang vorzüglich basjenige, mas in einer in Berlin 1825 unter dem Titel: "Betrachstungen über die großen Operazionen und "Schlachten ber Feldzüge von 1813 und "1814 von G. v. B." — erschienenen Flugschrift pag. 83 gesagt wird: "Gyulai hatte bet Lindenau "die Überzahl." — Schon dieser Bordersat ift, wie wir gesehen haben, keineswegs richtig.

"Seine Infanterie," heißt es weiter: gero"berte Lindenau, und fein Gegner ging
"über zwei Brücken zurück." — Auch dieß ift irrig. Der an beiden Ufern der Luppe in ftarken Maffen aufgestellte Feind behielt Plagwiß stelb befett, und es machte daher schon dieser Umftand den Gyulaischen Truppen die Wegnahme der Brücken ganz unthunlich.

"Bier fragt man fich," fahrt ber Autor fort, "war "es bem General Gyulai unmöglich, die "erfte Brude zu gerftoren." — Die Beantworfung dieser Frage findet der Leser in ber obigen, auf Thatsachen gegründeten Darftellung.

"That er bieß," heißt es ferner (nämlich die Bruden gerftoren) "fo war fein Auftrag auf bas glangenofte erfüllt." —

Ge murbe ftete als eine fonderbare Magregel erfcheis nen, wenn man beim Beginne einer Schlacht jene Brus den zerftoren wollte, über welche die Wege ju der ans fes im Rampfe jugebrachten Lages ftets tie Berbindung forgfältig unterhalten worben war, - tie Rachricht

jugreisenden seindlichen Stellung führen. Roch gewagster mare eine solde Bortehrung beim Beginne einer solchen Schlacht, deren Ansgang, den Umpanden nach als sehr zweiselhaft, fich weniger als sonft frategisch berechnen läßt. Bei einem so hohen Grade der Unficherheit des Erfolges pflegt man, sich mit einem einfachen Siege, mit Eroberung der feindlichen Stellung, zu begnügen, — denkt auch wohl nicht an Aufreibung des seindlichen Seeres durch Abschneitung und Umzusgelung deffelben, und indem man sich im vorhinein nur mit einem mäßigen Erfolge schmeichelt, bauet man, um diesen zu sichern, recht gerne dem Feinde für den Rückzug goldene Brücken. —

"Beneral Bluder," fagt endlich der Berfaffer. "bielt es fur nutlid, ben Berfuch gur Ber-"ftorung der Bruden bei Lindenan ju ma-"ch en." - Auch diefe Behauptung ift burch nichts erwiefen. Beder durch eine Außerung, - noch viel meniaer aber durch eine Sandlung bat Blucher dief permuthen laffen; wie foldes auch feine obermabn. ten , dem Grafen Gyulai vor der Schlacht gemachten, foriftlichen Groffnungen bemabren. Rie, und von teis ner Seite ift im Laufe des 16. Oftobers die Abfict. Die Bruden von Lindenan gerftoren ju wollen, gur Sprache getommen, - und Blucher bat daber auch mabricheinlich fo menig als ein anderer der anmeienben Generale je daran gedacht. Befest aber auch, Der preugifche Oberfeldberr tatte den Berfuch gur Berftorung Diefer Bruden ausführbar und icon damale nute lich eractet, - warum bat er benn tie vom Saupte armee. Rommando jur Unterftugung Des Grafen Gpus lai gegen Bindenau angetragene Abfendung Des, ibm io leicht entbebrlichen, Armeetorpe des Ben. St. Drieft

einging , bag es auch bemfelben nicht gelungen fen, gegen einen, ibm ebenfalls überlegen gewefenen, Feind

wiederholt verweigert ??? - Benn ber Untergang der frangofifchen Urmee eine nothwendige Folge der Berftorung diefer Bruden, und diefe wirtlich möglich ge. wefen mare, fo lag ja die Schuld, daß fie nicht gefcab, mobl nur daran, daß die fcblefifche Urmee ju ben Operagionen auf Diefer Seite nicht, "fo mie es boch in der Dieposizion vorgeschrieben mar,"

Die Sand geboten batte. -

Solche aus ungenauer Renntnig des mabren Stan-Des der Dinge auf Diefer Geite des Rriegeschanplages entstandene, und daber auf irrige Boraussegung gegrundete Unfichten haben auch den eben fo genialen als bescheidenen Berfaffer des 1817 in Paris erfchienenen Tableau de la Campagne d'Automne de 1813 (Beneral Jomini) befangen. Much er geht von der, jedoch ungegrundeten, Borausfegung aus, daß Gyvlai am 16. nebft Lindenau auch Plagwis genommen, und das vierte frangofische Urmeetorps gang in die Ebene binter den Ruhthurm und die Luppe gurudgeworfen hatte. "Es mare um die frangofifche Urmee geichehen geme-"fen," fest er bingu, "wenn Gpulai die Brude von "Lindenau abgebrochen hatte. Rapoleon, der es befürd: "tete', fandte Befehl, fich deren um jeden Preis mie-"ber ju bemachtigen ; worauf benn die Offreicher verjagt, und in ihre erfte Stellung gurudgefchlagen mor-"Den maren." -

2110 Paranthefe führen wir hier noch an, daß diefe Bruden gemauert find, mithin ihre Berftorung, - auch menn es möglich gemefen mare, fich ihrer zu bemachtigen, - mehr Beit und Mittel erfordert batte.

Indeffen fügt ber Berfaffet bes Tableau feinen obigen Bemerkungen gleich bingu:

"La prompte reprise de Lindenau par les Fran-

Ronne mit ju forgiren; daß es jeboch ben genome menen Übergang bei Cosnig behaupte, übrigens aber vom Sauptarmee-Rommando angewiefen fen, die Er-

çais a fait penser à bien de militaires que l'Gyulai avait reçu l'ordre de ne point s'obstiner à le defendre et surtout de n'en pas rompre les ponts. Nous ne savons pas jusqu' à quel point cette supposition est fondée; mais nous croyons que pradence conseillait de ne pas placer l'armée française dans l'alternative de vaincre ou de mourir, et qu'il y avait d'autant moins d'inconvenient à lui laisser la route de Mark-Rannstadt ouverte, que cette voie de salut était étroite, coupée d'une infinité de ponts, et en un mot un véritable défilé où son artillerie et ses équipages devaient s'engouffrer."

Wie mahr wenigstens der lette Theil diefer Bemers tungen fen, hat uns doch wohl der Erfolg bewiefen!!!

Obgleich nicht im Befige der, porzüglich auf Rriegführung, hinterlaffenen Papiere des 33M. Grafen Snutai, hat dennoch der Berfaffer der gegenwärtigen Darftellung, - welcher mehrere Jahre Adjutant defe felben gemefen, - in diefer Stellung, befonders in ben letten Telbzügen des frangofifchen Rrieges, vielfache Gelegenheit gehabt, fich über die Mogive und Grfolge feiner Rriegathaten grundliche Renntnif gu perichaffen. Er glaubt fich biernach, und auch aus andes ren, hierher nicht geborigen Beweggrunden, berufen, in der Folge über noch mehrere in den fruberen Reld. jugen diefes unvergeflichen Teldherrn fatt gehabte. öfters auch mit eben fo ungegrundetem Sadel belegte, Ergebniffe in der gegenwärtigen Beitschrift nicht unintereffante Erlauterungen ju geben, welche gang geeig. net fenn merden, fo vielfeitig vorgetommene irrige Infichten und Urtheile gu berichtigen.

eigniffe bes im heftigen Rampfe begriffenen rechten flus gels abzuwarten, ebe es weiter vorzubringen fuche. -

Won ben Ereignissen bei ber fchlesischen Armee hatte man dagegen gar keine Nachrichten. Die
dahin abgeschickten Patrullen waren noch nicht zurudgekommen. Da jedoch Tags vorher ber Gen. Blücher
burch den Rittmeister Marschall auch dem Grafen Gyulai hatte wissen lassen, daß die Korps von Langeron
und York, 40,000 Mann stark, noch Abends (ben 15.)
in Steutig, und Sacken mit 20,000 Mann in Groß.
Rugel eintreffen wurden, so war man, — bei ben so
furchtbaren Streitkräften, welche sich auf dieser Seite
des großen Kampsplates sammelten, — nicht nur vollkommen beruhiget, sondern auch berechtiget, von bort
die größten Resultate zu erwarten. —

Indeffen hatte fich das Feuer auf der ganzen Linie unterhalten. Pring Philipp Seffen-Somburg drang in die Auen an der Luppe, und obgleich er auch auf dieser Seite, wo der Feind die Übergange zerftoret hatte, nicht weiter vordringen konnte, so suchte er ihn doch, durch ein sehr lebhaftes Tirailleurfeuer, dort fest zu halten.

Gegen fünf Uhr Abends bemerkte man ploglich neue Thätigkeit auf der ganzen feindlichen Linie. Gie begann mit einer lebhaften Kanonade, unter deren Schutze der Feind es zweimal versuchte, in der Richtstung von Klein-Bichocher vorzudringen. Die Brisgade Csollich, der noch das bei der Mittelkolonne gewesene Bataillon des Regiments Frehlich eiligst zugesschickt wurde, rückte ihm jedesmal entgegen, und warfihn, — von einer gut dirigirten Artillerie und einer sehr glänzenden Attake der ruffischen Kosaken unter ben Oberften Orlow und Bod unterfütt, - mit Berluft jurud. 6)

Die Racht machte weiteren Rampfen ein Enbe. Das britte Armeeforps nabm folgende Stellung: Dberft Graf Mensborf batte bie Borpoftenkette von Rlein-Bicoder bis leutid. Erfterer Ort mard von bem von Dolgig eingerückten Bataillon bes Regiments Freb. lich, und Odonau von bem anderen Bataillon biefes Regiments und bem Barasbiner Rreuger Grenge Bataillon, nebft einer balben Batterie, befett. Rach Leutich tamen zwei, - und etwas weiter rudmarts nach Barnet bie vier anderen Rompagnien bes Gt. Georger Greng Bataillons. Alle übrigen Truppen bejogen ein lager bei Mart. Rannftadt. - Da biefes burch auswärtige Detafchirungen, befonders aber burd Befegung ber Ubergangepunkte über bie Gaale, fo febr an Babl ber Streiter gefdmachte Urmeeforps an biefem Lage, - ohne einen einzigen Gefangenen eingebugt ju baben, einen Berluft von mehr als 2,000 Mann gablte; fo zeigt bieg von ber Bravour, mit ber bie Truppen gefochten baben. Gpulai batte feine Aufgabe volltommen geloft. Er batte bas Rorps bes Ben. Bertrand feftgehalten, ben Feind ju bedeutenden Detafdirungen gezwungen, Leutich und Klein-Bicocher erobert, und burch bie Wegnahme ber Muen an ber Euppe die Berbindung mit der fcblefifchen Urmee bergeftellt. -

Auf den übrigen Theilen des weiten Kampfplages

<sup>6)</sup> Man fehe die oben angeführte, in der t. t. Bof. und Staats : Druderei erfchienene, amtliche Relagion ber Solachten bei Leipzig am 16. und 18. Ottober 1813.

waren große Thaten geschehen. Aber fie reichten noch nicht bin, um die Entscheidung berbeiguführen. Der Raifer Rapoleon hatte feinen Sauptangriff gegen bie bobmifche Urmee gerichtet, weil beren verfciebene Rorps feiner Ruckzugeftrage, über Maumburg nach Erfurt, am nachften ftanben, und ibm alfo bie größte Befahr bereiten tonnten. Auf dem rechten Flügel und in der Mitte diefer Urmee entbrannte ber Rampf um die Dorfer Dolit, Bachau und Libertwolf. wit, und endete mit Burudwerfung ber Frangofen nach Markleeberg und Whoau. - Das folefifche Beer erfocht ben Bortbeil auf ber altberübmten Babiftatt bei Breitenfelbe. Der ibm entge= gengestande Theil der frangofifchen Streitmacht flob binter die Parthe; und murde bis gegen die Borftabte von Ceipzig verfolgt. -

Die Nacht hindurch verhielt fich der Feind, ruhig. Um Morgen des 17. Ott obers wurde jedoch von den Borposten gemeldet, daß derselbe in Bewegung sen, und Miene zum Angriffe mache. Hierauf wurden die Truppen im Lager von Mark Rannstädt in Bereitschaft geset, nach Schönau vorzurücken. Da es aber gleich darauf auf den Borposten wieder ruhig wurde, so bliesben die Truppen im Lager.

Babrend dieses Allarms kam ein Schreiben des Fürsten Schwarzenberg, worin derselbe Auskunft über die Erfolge des gestrigen Sages auf dem linken Flügel, und besonders bei der Blücherschen Armee, verlangte, und zugleich Nachricht gab, daß die Anskrengungen des Feindes auf dem rechten Flügel glück-

lich abgewiesen worben feven, und bie Division Biandi 8 Ranonen genommen babe. Dagegen erfuhr man gleichzeitig von bem zweiten Urmeeforps, bag bem Befehlshaber beffelben, Ben. b. Kav. Graf Meervelbt, am vorbergegangenen Abend, als er fich an bie Gpige eines zum Ungriff vorrudenden Bataillons gefett batte, in ber Rabe ber feindlichen Truppe bas Pferd unter bem Leibe getobtet, und er felbit gefangen worben fen. Gen. Leberer batte an feiner Stelle bas Rom. mando ber öftreichifchen zweiten Armee-Abtheilung übernommen, und benachrid gigte ben Grafen Gnulai, nerfabren zu baben, bag Rachmittag (bes 17. Oftobers) ein Sauptangriff burch die Korps von Bennigsen und Colloredo fatt baben folle; welches fich zu bestättigen fcbien, ba auch er ben Befehl erhalten babe, die Brigabe Mecfery nach Grobern ju betafchiren."

Indessen hatte Graf Gyulai immer noch keine Disposizion für diesen Tag (ben 17.). Endlich nach halb zwei Uhr Nachmittags kam der von dem Oberberfehlsphaber Fürsten Schwarzenberg abgeschickte Rittmeister Graf Schulenburg mit der Beisung, daß die dritte Armee-Abtheilung auf der Stelle ebenfalls über die Pleiße nach Gröbern abzumarschiren habe. Siernach wurde das Gyulaische Rorps sogleich zum Marsche besordert, und über Krautheim und Gautsch dirigirt. Linden au wurde inzwischen bloß von den leichsten Truppen des Fürsten Moriz Liechtenstein und des Thielemannschen Streifforps beobachtet, — Klein-Bich och er, Leutsch und Barnek aber von bstereichischen Jägern schwach beseit.

Die Beranziehung des Gnulaischen Korps naber an die Sauptarmee, welche durch biefe Befehle beab-

fichtiget worben, ift eine Berfugung, welcher in ben bamaligen Umftanben billiger Beifall nicht verfagt merben fann. Denn Gnulai, ju fowach an Streitfraften, um auf diefer Geite mefentliche Bortbeile gegen ben Feind erringen, oder beffen etwaigen Ruckug binbern gu .fonnen , entging bort nur ber Oblacht. Dagegen konnten feine Truppen, ba, mo Entscheidung lag, beffer benütt werden. Indeffen murbe ber Sefehl zu biefer Bewegung, nachdem bas Rorps bereits feit einer Stunde wirklich an die obige Bestimmung abmarfcbirt war, wieder abgeandert. Gpulai erhielt namlich, eben als er ben vorausgegangenen Truppen folgen wollte, und zwar um breiviertel auf brei Uhr Nachmittags, bie Beifung : ben burch ben Grafen Schulenburg mund. lich erhaltenen Befehl, "einen Theil ber Urmee-Ubthoi= lung auf bas rechte Ufer ber Pleife zu gieben, um bort bie abgerudte Divifion Mois Liechtenftein ju erfeten," nur bann auszuführen, wenn er von bem Ben. St. Prieft abgeloft werden tonne. "Gie wollen daber," beißt es in biefem Befehl weiter, nalles anwenden aben Ben. "Ot. Prieft zur Übernahme ihres Poftens zu bewegen, "bann aber fich mit ihrem Urmeekorps auf bas rechte "Ufer ber Pleife fegen, und zwar auf ber furzeften "Rommunitazion." - Diefes Ochreiben mar von ber Bobe von Grobern ben 17. Ottober batirt.

Raum war biese Unordnung eingetroffen, so kam auch die Disposizion für den heutigen Tag (ben 17.). Nach derselben war der Ungriff der Sauptarmee auf zwei Uhr Mittags angeset. Die beiden öftreichischen Urmees Abtheilungen von Gyulai und Lederer erhielten hiernach die Weisung, "ebenfalls um zwei Uhr anzugreisfen, und zu demonstriren, wenn sie nicht poussiren

tonnen." - Da biefe Disposizion erft um brei Uhr nachmittags antam, fo mar bie feftgefette Stunbe jum Angriff bereits verftrichen. Überbief maren auch bie Eruppen noch auf bem Mariche nach Grobern; obgleich fie nach Unfunft bes obigen abgeanberten Befehls burch nachgeschickte Offiziers auf ber Stelle zum Rudmarich beardert worden waren. Siergu tam noch, bag von ber Sauptarmee gar nichts zu boren mar, ob fie, ber mitgetheilten allgemeinen Disposizion gemaß, wirflich auch ungegriffen babe. Diefes ichrieb man jeboch bem eben eingefallenen Regenwetter und Sturm bei, welche verurfachen tonnten, bag man weber mas boren, noch feben tonnte, und Gnulai befchloß baber, - ungeach= tet feine Truppen noch nicht jurudgetehrt maren, und auf beren punktliches Gintreffen an ben bestimmten Ungriffenunkten nicht gerechnet werben tonnte, mithin ein Ungriff auf ben Geind mit ben wenigen vorhandenen leichten Truppen gewagt erschien, - bennoch eine of= fenfive Bewegung vorzunehmen.

In diefer Absicht wurden die Jager und Grenzetruppen auf der ganzen Linie zum Borruden beordert, auch die Kavallerieposten vorgeschoben, und da mahrend diesen Bewegungen auch die Brigade Esollich auf dem Rudweg von Krautheim sich näherte, so ward diese wieder nach Klein-Bichoch er beordert, allwo siese wieder nach Klein-Bichoch er beordert, allwo sie in der Dämmerung noch zum Ausmarsche kam. Da inzwischen die, auch bei der nun eingetretenen gunstigen Witterung, noch immer fortwährende Stille auf der ganzen Schlachtlinie es hinlänglich bewährte, daß der worgehabte Angriff aller Orten unterblieben sen; wie dieß auch die Folge bestättigte; so ward das Tirailleursseuer nach und nach eingestellt, und diese Brigade ans

gewiefen, jur Sicherung ber Verbindung mit der Sauptetimee ein Lager bei Große Bicho der zu beziehen. —
Während der Nacht trafen nach und nach die Truppen
ein; und bezogen ihr altes Lager. Rur die Division Crenneville blieb aus. Doch kam von selber die Unzeige, daß sie in Gröbern angelangt sep, und dort ein Lager bezogen habe. Hieraus ersah man, daß der Befehl zum Nückmarsch sie verfehlt hatte, und sie erhielt daber die erneuerte Weisung, mit Lages Unbruch nach Groß Zschocher zu marschiren.

Birklich war ber 17. Oftober von beiben heeren gur Borbereitung für ben ferneren Kampf benütt, sonst aber an allen Punkten des weiten Doppelkreises, — außer beim dritten öskreichischen Urmeekorps und bei dem ruffischen Korps Langeron der schlesischen Urmee, — Baffenrube gehalten worden. Das lettere Gefecht wurde durch die Vorrückung einer französischen, von Arrighi besehligten, Kolonne bei Eutritsch herbeigesführt. Diese wurde von dem Korps Langeron angegriffen, geworfen, und bis an die Thore von Leipzig verfolgt. — Bennigsen, Colloredo und der Kronpring von Schweden waren mit ihren Truppen am Abend auf dem Schlachtfeld angekommen. —

Die Nacht blieb ruhig; aber ein fturmischer Morgen folgte ihr. Den 18. Oktober Fruh meldeten bie Bortruppen, daß der Feind zahlreich aus Linden au hervorbreche, und sich ungestum auf unsere Vorposten werfe. Sogleich ließ Gyulai alle seine Truppen vorruschen, und sie so aufstellen, daß der rechte Flügel sich an Klein-Bichocher flügte, der linke aber auf bie

Soben von Schonau zu ftehen kam. Die ArtillerieReserve wurde nach Eptra geschickt, um bort nach UmKinden die Elster zu paffiren. — Indeffen fuhr ber Feind fort, unsere Vorposten mit einer unwiderstehlichen Macht zurückzuwersen. Ein bichter Nebel hatte bisber seine Bewegungen verborgen. Jest ward dieser durch die Strahlen der Sonne durchbrochen. Man sah nun einz zelne Kolonnen gegen das vom ersten Jäger-Bataillon besette Dorf Klein-Ischocher weiten Jäger-Bataillon besette Dorf Klein-Ischocher zweier Kolonnen, beren Eine die Strafe gegen Lügen, die Andere aber gegen Merseburg einschlug. Eine starke Kavallerie-Kolonne rückte gleichzeitig gegen Schonau vor, wo sie sich schnell entwickelte, und auf unseren linken Flüsgel losging.

Die Absicht bes Feinbes bei biefer schnellen Borrückung mochte fepn, welche sie wollte, — so mußte fie bem Grafen Gnulai in diesem Augenblicke sehr ungelegen kommen. Denn von feinen ursprünglich aus drei Divisionen zusammengesetzen Armeekorps war jene des FML. Graf Murran, wie wir oben gesehen, größtenetheils an die Saale betaschirt, die Zweite des FML. Graf Crenneville noch am rechten Ufer der Ester, von wo sie auch, — wie die Folge zeigen wird, — nicht mehr zurücktehrte. Die wenigen Bataillons, die ihm hiernach noch übrig blieben 7) hatten am 16. mehr als

<sup>7)</sup> Dieß find die Truppen, mit welchen Gyulai auch an diesem Tage, wie wir in der Folge zeigen werden,
— nach den in Berlin 1825 erschienenen Betra die tungen über die großen Operazionen und Schlachten der Feldzüge 1813 und 1814, — das vierte fran-

ben fünften Theil ihrer Mannschaft verloren, und ber Reft war von ben Unftrengungen ber vergangenen Tage und ben raftlofen Sin- und Bermarichen gang, ericopft. - Unter biefen Umftanben, und ba man über bie 26ficht des Feindes noch teine Bewißheit baben tonnte, eilte Graf Gnulai, ebe die Berbindung mit der folefifchen Armee ganglich verloren ging, - mas er mit feinen wenigen Truppen burchaus nicht verbindern fonnte, - ben Ben. Blucher von bem auf ibn gefchebes nen überlegenen Ungriff ju benachrichtigen; bamit er barnach feine Dagregeln nehmen, jest wenigstens bas Armeekorps bes Ben. St. Prieft in bes Feindes Flanke birigiren, und fo auf beffen Unternehmungen wirfen tonne. Gben fo murde die ju Beigenfels und Raumburg befindliche Divifion Murray von dem feindlichen Unfalle verftandiget, um für jeden gall mobl auf ihrer hut zu fenn.

Wir tehren zu ben Bewegungen bes feindlichen Geerhaufens zurud. Diefer bestand aus dem Infanter rietorps bes Gen. Bertrand und einem starten Korps Ravallerie, und hatte inzwischen seinen Angriff auf Klein. Ich och er mit solchen Ungestum fortgesetzt, baß das zur Unterstützung vorgeschickte dritte Bataillon von Kottulinsty, unter dem Oberstlieutenant Arbter, mit größter Anstrengung dem Angriffe nur kurze Zeit widerstehen konnte. Der Feind stürmte in drei Kolonenen, und zwang die Jäger, sich in die Auen zurückzuziehen; nachdem der größte Theil des Bataillons sammt seinem braven Kommandanten, dem Oberst Lut, über-

göfifche Armeetorps hatte umwidem und vernichten follen !!

wältigt und gefangen worden war. Dagegen gelang: es bem Oberstlieutenant Arbter, sich in einem verzweisfelten Kampfe bis an das Ende bes Dorfes durchzusschlagen. Hier faßte er noch einmal Posto, und verstheidigte sich auf eine heldenmuthige Weise. Endlich fturzte er tödtlich verwundet vom Pferde. Der von als sen Geiten einsturmende Feind warf das Bataillon, und nahm den sterbenden Oberstlieutenant sammt ungefähr 300 Mann, welche beinahe alle, so wie ihe Rommandant, mehr oder weniger Bunden zählten, gefangen.

Wahrend dieß geschab, war auch ein Bataillon von Kaiser, geführt von dem Major Graf Breda, dem Rampfplate zugeeilet. Allein es fand den Feind schon im Vorrücken aus Klein-Ischocher. Da jedoch dieses Bataillon zum Angriffe heranzog, und babei von dem sehr gut dirigirten Brigade-Geschütz unterstützt wurde, so ward dem Vordringen des Feindes von dieser. Seite für den Augenblick Einhalt gethan, und das Basaillon besetzte hierauf die früher durch die Pionniere verrammelten Eingänge von Groß-Ischocher. Die nur noch in 3 Bataillons bestehende Brigade Esslich ward zugleich neben diesem Orte in Bataillonsmassen aufgestellt.

Da inzwischen die feindliche Kolonne auf der Lützener Strafe immer mehr gegen Mart. Rannstadt vordrang, ohne daß dieß von den wenigen dort befindelichen Truppen weiter gehindert werden konnte 8),

<sup>3)</sup> Es fen uns vergönnt, hier noch einmal auf die obenermahnte im Jahre 1825 ju Berlin erschienen Flugfchrift: Betrachtungen über die großen Ope-

und unfer linter Flügel badurch im gleichen Mage immer mehr gefahrbet wurde, fo jog man felben, ben

ragionen und Schlachten ber Feldzüge von 1813 und 1814, guruchgutommen.

Seite 87 fagt der Berfasser bezüglich auf den Abmarich des vierten französischen Armeekorps unter Gen. Bertrand an die Saale: "Wohl hatte es ihm (nam-"lich Bertrand) begegnen können, daß Gen. Gyulai "dieses Saufchen (sic) auf den Ebenen zwischen Leipzig "und Lüten einwickelte, und total schlug." (sic)

Als der Berfasser diese Stelle niederschrieb, scheint er mit den genauen Umständen nicht hinreichend bestannt gewesen zu sepn, und sich dessen, was er kurz vorher auf Seite 86 sagte, nicht mehr erinnert zu haben: "Der stegreiche Bertrand konnte von Lindenau "10,000 Mann Berstärkung zum Angriffe auf die große "verbündete Armee senden. So war noch eine Mögzischeit für Napoleon zu siegen." — Schon auf der solgenden Seite schmilzt nun das Armeekorps desselben Bertrands zu einem Säuschen zusammen, welches Spulai hätte umwickeln und total schlagen sollen. — Welch ein Säuschen, das an einem Schlachttage, dem Feinde gegenüber, 10,000 Mann entsenden kann?!

Alle Augenzeugen bestättigen es, daß dieses sogenannte Sauf den beim Ausbruch aus Leipzig 24 bis 30,000 Mann zählte, und wenn gleich der Autor diese von Napoleon geschehene Absendung des Bertrandichen Armeekorps von Lindenau nach Weißenfels, "eine höchst wunderliche, durch nichts zu rechtfertigende Maßregel" nennt; so erlauben wir uns doch zu bemerken, daß wir auch diese Weinung nicht theilen. — Napoleon, wegen seiner Rückzugelinie mit Recht besorg!, hatte sich am 18. um drei Uhr früh setbest Bertrand nach Lindes nau begeben, und diesem General die Art vorgezeichent, wie er nach Weißenfelb zu marschiren, die Ebene

ohnehin bestandenen höheren Beisungen gemäß, nach und nach von der Strafe ab, und an die Elster beran;

von Lügen zu faubern, und sich bes Saale-Ubergangs zu versichern habe; was dieser auch punktich vollzog. Daß Napoleon hierbei die gegenseitigen Rrafte abwog, und Bertrand mit den Mitteln versah, mit welchen er den vor ihm befindlichen Feind überwältigen, und ungestört diesen wichtigen Zwed erreichen konnte, — läßt sich doch, bei Napoleons Erestiger Urt zu handeln, nicht wohl bezweiseln, und der Erfolg hat dieß auch bezwähret.

"Indeg," fahrt der Berfaffer fort, "Gnulai, hielt "es für beffer, es (namlich das Saufchen) gieben gu "laffen, um bestimmt zu wiffen und bestimmt zu mel"den, daß dem Saufchen nichts folge."

Wenn unfer Autor sich jum Beurtheiler der Operazionen auf diesem Kriegeschauplage berufen wähnet, so hatte auch sein Tadel belehrend, nie aber aber hamisch sepn sollen. Dieser Tadel ift aber ungegründet, und wir muffen bedauern, daß er das auf seiner Flugschrift gemählte Motto: "La critique est aisee, mais l'art est difficile" nicht besier beherziget hat. Er wurde dann wohl auch das, was er tadeln wollte, vor Allem reiflich geprüfet haben.

"Ob aber die Brude bei Lindenau," fahrt der Aufor fort, "nach Abzug des vierten Armeetorps nicht "genommen und zerftoret werden konnte, bleibt wie-"derum die Frage!"

Spulais Infanterie war abgezogen. Bon wem also follten diesen Brücken genommen und zerffört werden? Etwa von den zurückgebliebenen Parteigängern? — Bon Liechtensteins und Thielemanns Reitern? — Oder glaubt etwa der Berfaffer, Napoleon werde die Lücke, welche die Abrückung Bertrands in seiner Schlachtlinie machte, durch andere Truppen nicht ersett, — und ber

welche Bewegung unter bem Schute ber vorhandenen, groftentheils auf biefem Flugel befindlichen Reiter ber

176

fonders bei den Magregeln, welche er eben zur Sicherstellung seines etwaigen Rückugs genommen hatte, —
diesen, für einen folchen Fall einzigen, Rettungsweg
sich auch von einem weit flärkeren Feinde haben entreißen lassen?? —

Auffallend ift auch die Urt, mit welcher der Berfaffer und Seite 84 bacftellt, wie die ichlefiche Armee es gewefen fen, die es verhindert habe, daß das große perbundete heer am 16. nicht geschlagen wurde!

"Der Marschall Marmont war laut erhaltenem Be"fehl," sagt der Autor, "im Augenblicke, als Blücher
"ihn angriff, im Marsche über Leipzig zur Offensive
"gegen die große Armee bei Liebertwolkowiß begriffen.
"Burde er dort nicht festgehalten, so wirkte Rapoleon
"dort mit einigen 20,000 Mann mehr, und die große
"Armee war wahrscheinlich geschlagen, Go aber schlug
"Blücher den Marschall Marmont bei Möckern."

Glaubt wohl der Verfasser, der Raiser von Rugland habe dem braven Blücher zu seinen Preußen noch 60,000 Ruffen zugewiesen, damit die von ihm tommandirte schlefische Armee der Schlacht von Leivzig bloß als Zuschauer beiwohne, und nicht einmal Marmonts 20,000 Mann beschäftige??

Shen so wie Blücher, hatte hiernach, und nach dem eigenen, Seite 86 von dem Berfasser, — wahl gang unwillkurlich, und gegen die Tendenz seiner Flugschrift, — abgelegten Geständniß, auch Gpulai mit seinen menigen Truppen den Sieg von Leinzig herbeigeführt. Denn Gyulai war es ja, der das an Streitkraft dem Marmontschen beinahe ganz gleiche Bertrandsche Armeekorps am 16. bei Lindenau festhielt, und den Raisser Napoleon verhinderte, selbes zum Angriff auf die große allitte Armee heran zu giehen!! Somm enique!

Division Liechtenstein und des Thielemannschen Streifkorps ohne bedeutenden Verlust vollzogen murbe. —
Indessen war es boch burch das schnelle Vordringen bes
Feindes dem in Leutsch gestandenen Jäger-Bataillor unmöglich geworden, sich auf die Truppen des Armeetorps zurüczuziehen. Es ward abgeschnitten, und
konnte nur fechtend, gegen Mablau sich wendenb,
über die Luppe und Elster zur schlesischen Armee entkommen. — Gleiches Schicksal schien auch dem jenseits
ber Lügner Strasse gestandenen Regiment Frehlich zu
broben. Doch gelang es noch im letten Augenblicke,
selbes herstber zu bringen. —

Bahrend bie Gyulaischen Truppen auf biefe Art mit einem fo über alles Berbaltnig überlegenen Reinde beidaftigt maren, tam ber Sauptmann Baron Abelftein bes Beneralftabes, und überbrachte ben Befehl bes Reldmarichalls Gurften Odwarzenberg, bag bie Gnulaifche Urmee-Ubtheilung ungefaumt über bie Pleife nach Grobern ju marichiren, und jur Sauptarmee ju ftogen babe. Gleichzeitig zeigte FDE. Crenneville an, baff, ba er von bem Sauptmann Abelftein biefe erneuerte Bestimmung bes Gnulaifden Rorps erfahren, er mit feiner Divifion, auf bem Marfche ju fetber, in Gautich gleich Salt gemacht babe. Um biefem Befehl Bolge ju leiften, ward vom linken Blugel allmablig rudwarts links abmarfdirt, und bie Fronte wieber burch die Kavallerie der leichten Divifion Liechtenfein, bann burd bas Thielemanniche Streifforps, befest. Die Brigate tes Ben. Ceollich, beren Bewegungen burch biefen ihren Rommantanten mit befonderer Ginficht und Muth geleitet wurden, ließ man noch einige Beit in ibrer Stellung ben Geind nachbrudlich beschießen, um

ben Abzug minder bemerkbar ju machen, und selbe hat burch Festhaltung dieses Stugpunktes ben Abmarsch bes Rorps unendlich erleichtert. Als dieser Zweck erreicht mar, wurde auch diese Brigade über die Elster, — auf beren linkem Ufer man hiernach bloß die Kavallerie und etwas leichte Infanterie belaffen hatte, — zueruckgezogen.

Da ingwifden, nach ben eingelangten Melbungen, ber Reind es bei ber ibm gelungenen ganglichen Berdrangung unferer wenigen Truppen von ber Lutner Strafe nicht bewenden ließ, vielmehr immer mehr auf biefer Strafe und gegen Mart. Rannftat vorbrang, fo ließ es fich taum mehr bezweifeln, bag berfelbe eine Bewegung gegen die Gaale jum Bebufe eines allgemeinen Rudzuges ber frangofifchen Urmee beabsichtige; wie bieß Graf Gnulai auch icon ins Sauptquartier gemeldet batte. Den Gintritt biefes wichtigen Ereigniffes batte man wohl bafelbit fo nabe nicht vermuthet. Der Schlachttag bes 16. batte im Gangen in bem Stande ber Dinge feine Unberung bervorgebracht, und Napoleon batte barnach in ber Racht auf ben 18. auf ber gangen Schlachtlinie eine Berengung feiner Fronte vorgenommen, wodurch feine Streitfrafte mehr tongentrirt, und mithin auch erhobet wurden. Diefe Umftande liegen einen neuen blutigen Rampf voraus. feben, welcher bie Unftrengung aller Rrafte von Geis ten ber Muirten in Unfpruch nahm. Darnach wurden auch bie Disposizionen für bie folgenbe Chlacht getrof. fen, und auch die Gnulaischen Truppen mehr berangejogen. 9) Bare bieß nicht ber Fall und bie Lage ber

<sup>9)&#</sup>x27; Ciebe die mehrmals angeführte in der E. P. Ctaats.

Dinge von ber Art gemefen, bag man, in Bertrauen auf ben naben Ruding ber Zeinde, eine Entfendung von Truppen aus ber Ochlachtlinie, ohne eigene Befabr, batte thunlich erachten tonnen, fo murben bie anwefenden allerbochken Monarchen und ber Oberfelbherr ber verbundeten Seere gewiß Berfügungen getroffen haben, welche ben Feinden ben Abmarfc aus Leipzig auf ber Geite von Linbenau verbinbert, ober wenigftens febr verberblich gemacht batten ; obgleich auch biefes, - wir gesteben es, - bei ber teineswegs noch entmuthigten frangofifden Urmee ein blutiges und noch immer viele Opfer erheischenbes Unternehmen gewesen mare. - Bu biefer Unternehmung murben bie Couverane foon am 17. October, - nach Untunft ber Armee bes Ben. Benningfen und bes Colloredifchen Korps, bann nach bem Eintreffen ber Divifion Bubna, - einen Theil ber öftreichischen Referven ober sonftige mehr bebeutenbe Streitfrafte auf bas linte Ufer ber Elfter gegen Lindenau beorbert, und auch bem Ben. Blucher beftimmte

druckerei erschienene Relazion über die Schlachten von Leipzig, worin es heißt: "Da die Lotalität von Line "denan und die beträchtlichen Streitkräfte, mit welchen "der Feind diesen Posten besetht hielt, es dem FBR. "Grafen Gyulai unmöglich gemacht hatten, sich deffen "zu bemächtigen, und es nicht thunlich war, eine so "große Anzahl Truppen auf das linke Ufer der Elfter "zu bringen, um im Stande zu senn, dem Feinde bas "Debouchiren von Lindenau ganz zu verwehren, so "wurde dieses Korps schon den 17. näher an die Elaster zurückgezogen, und Lindenau blieb bloß von "deffen leichten Truppen, der leichten Division des "Fürsten Moriz Liechtenstein und dem Streiftorps des "BL. Thielemann beobachtet."

Befehle jugesenbet haben, nicht nur bas Korps bes Gen. St. Prieft, sondern auch alle ihm entbehrlichen Streitmaffen, ju biesem Zwecke ju verwenben. —

Nach biefer Abschweifung tehren wir zu ben Gpu- laifden Truppen gurud.

Da die Unsicht von einem allgemeinen Rudzuge bes Feindes immer mehr Wahrscheinlichkeit gewann, erschien die Unwesenheit der britten Urmee-Abtheilung auf dem rechten Ufer der Pleiße nicht mehr so sehr ersforderlich, und die Truppen wurden demnach besehligt, bei Gautsch zu halten. Gyulai ließ hierauf Krautsheim start besehen, um Meister dieses Übergangspuntztes zu bleiben.

Rurge Beit, nachbem bieß gefcheben mar, tam ein Ochreiben des Fürsten Ochmargenberg, worin berfelbe; bei ber nun veranderten Beftalt ber Dinge, bem Ben. Grafen Gnulai bemerket: "bag feine Aufaftellung auf bem linken Ufer ber Elfter nun von ber "bochften Wichtigleit fen; indem es fich in berfelben - nicht barum banble, ben Feind ju folgen, als viel-"mehr benfelben genau und bestimmt zu beobacten, mwelche Strafe er einschlägt, und bie nach Beit und "Pegau führende Strafe ju fichern. Sollte Gpulai gum Ruchtuge gezwungen werben, fo babe er Deagau ju befegen, die Brucke abtragen ju laffen, und "bas Dorf auf bas hartnactigite ju vertheibigen. Die Infanterie fen von Maumburg jurudgugieben, bent "bort befindlichen Rittmeifter Babubsty (von Rofen-"berg Chevaulegers) aber aufzutragen, fich jenfeits "ber Gaale ju halten, und im übelften galle die Ros: "ner Brude abzubrechen, und fich über Gaalfeld jurud-Lugieben. Geine Bestimmung fen, ben über bie Gagle

"gebenden Feind zu beobachten und darüber zu be-"richten." —

Spulai traf, biefer Unorbnung gemäß, bie erforberlichen Berfügungen. Go wie er jedoch ben Feind auch mabrend feines Marfches über die Elfter nicht aus ben Mugen verloren, fonbern ftets burch Ravallerie. Abtheilungen begleiren und mobl beobachten lief, fo beorberte er auch auf ber Stelle feine Reiterei, fo meit als möglich gegen ben Feind vorzubringen. Wahrend Lettere diese Bewegung ausführte, kam gegen Abend ein zweites Befehlschreiben bes Feldmarichalls Fürften Odmargenberg von bem Ochtachtfelbe bei Leipzig, worin es bieg: "Der Feind fen von allen Geiten ge-"brangt, und ziebe fich mabricheinlich gegen Raumburg. "Gnuiai folle alle Rrafte anwenden, um ihm bort juvor "jutommen, und bie Stellung bei Rofen gu befegen." -"Die Brude daselbst muffe auf bas Außerfte verthei-"bigt werben. Die gange öftreichische Ravallerie und "bas Meervelbiche Korps tongentrire fich Morgen frub "(ben 19.) um fieben Ubr bei Degau, um von bort "aus die Direktion auf Naumburg zu nehmen; welche "Boulai allein ihnen richtig anweifen tonne. Ferner "konne ber Feldmarfcall von bort aus nicht beurthei-"len, ob und wie Gnulai biefe Aufgabe vollziehen wer-"be. Gep er ju febr gedrangt, fo bleibe ibm nichts "übrig, als fich nach Beig ju gieben, und bann muffe "Goulai bie Equipagen ber Urmee von Beit auf Alten-"burg ichiden. - Im Falle die Stellung von Rofen mit "ju überlegener Dacht angegriffen murbe, fen bie Bru-"de ju verbrennen, und fich auf Gaalfelb ju reteriren. "Auf jeden Rall muffe fich in Ucht genommen werben, "baß man nicht felbft einen Echec erleibe." -

Hierauf wurden die Streiftorps des Gen. Thielesmann und Obersten Mensdorf gleich jum Ausbruch gegen Raumburg, — die Division Heffen-Homburg aber nach Pegau beordert, welchen Ort diese Division so schnell als möglich zu erreichen, und gehörig zu besethen angewiesen wurde. Der Rest der Armees Abibeisung sollte um zwei Uhr früh dahin nachfolgen. — Gen. Graf Galins hatte Naumburg, Camburg und Dornsburg, nach seinen Rapporten, an diesem Tage (18.) noch in Besth, und die Brücken daselbst abtragen lassen. Und die Brücke bei Kösen war noch in seinen Handen, und durch eine Kompagnie seiner Truppen und 2 Kanonen beseth. —

Die Resultate bieses Tages hatten bas Schickal beiber heere bestimmt. Um Morgen hatte die allgemeine Borruckung der Alliirten bald jum Kampfe auf der gangen Linie geführt. Die Franzosen unterlagen bei Probstheide und Konnewis. Der schwedische Kronpring traf bei Paunsdorf ein. Blücher hatte die Parthe überschritten. — Nachmittags um drei Uhr war der Sieg der Berbündeten entschieden. Napoleon gab die Bertheidigung der Stellung um Leipzig auf, und mußte nunmehr nur auf Erkämpfung des Rückzuges denten. — Am Abend waren die Franzosen von allen Punkten auf Leipzig zurückgeworfen. —

Am 19. Oftober fruh zwei Uhr brachen bie im Lager von Krautheim und Gautich noch befindlichen Truppen auf, und marfchirten gleichfalls nach Pegau. Sie trafen bort mit ben Korps ber Gen. Leberer und Roftig zusammen, um mit ihnen und bem febon bort

befindlichen Theile bes Gpulaischen Rorps auf Naumburg zu rücken. Doch bier anderte sich bie Seene. Der bie
Kavallerie. Reserve kommandirende FME. Graf Roflitz erhielt ein Schreiben des Feldmarschalls Fürsten
Schwarzen berg aus dem Hauptquartier Rotha som
18. Oktober, worin es bieß: "daß zwar nach den an
"den F3M. Grasen Gpulai und den FME. Baran Le"berer ausgesertigten Disposizionen das zweite (östreich"ische) Armeekorps und die Kavallerie-Reserve sich am
"19. früh in Pegau versammeln sollten. Da aber die
"eigentlichen Bewegungen des Feindes sich noch nicht
"mit Bestimmtheit entwickelt hatten, so sinde es der
"Feldmarschall hiervon abkommen zu lassen; wobon
"Gen. Lederer ebenfalls zu verständigen sep."

Da dem Gen. Gyulai über diefe neue, ihn fo nabe angebende Berfügung aus dem Sauptquartiere gar keine Mittheilung zugekommen, so war es nicht zu bezweifeln, daß Lettere ihn verfehlet hatte. Dies, und der Umstand, daß man von den Ereigniffen bei der Sauptarmee noch gar keine Nachricht hatte, bewog den FMI. Baron Lederer, wieder mit dem von ihm befehligten zweiten Armeekorps umzukehren, und sich zur Sauptarmee zu begeben.

Obgleich dagegen Graf Gnulai, bezüglich auf fein unterhabendes Armeekorps, ebenfalls eine Anderung in der erhaltenen Disposizion vermuthen mußte, — so glaubte er doch, um so weniger eine dießfällige Eröff: nung noch langer abwarten zu muffen, als inzwischen auch von dem FMC. Graf Murray die Meldung angeslangt war, daß er, nach Zerstörung der Brucke von Beißen fels, diese Stadt verlaffen, und sich nach Zeitz zurud gezogen habe; woselbst auch Gen. Salins

von Raumburg aus eingetroffen fen, ohne die Brücte bei Röfen zerftort zu haben; da felbe von Stein,
folid erbaut, und zu beren Sprengung ibm keine Beit geblieben fep. In Beit wollte Gen. Salins, die in Freiburg, Köfen, Camburg und Dornburg aufgestellt gewesenen und bort zuruckgelaffenen Kompagnien ermorten.

Da sonach bie Übergangspunkte bei Naumburg ganz entblößt waren, brach Graf Gpulai mit seinem Korps in ber Absicht auf, um über Teuchern schleunig dahin zu gelangen. FML Graf Murray mit seinen Truppen und der Brigate Salins wurde zugleich beordert, in Teuchern beim Urmeekorps einzurücken. Die Spize des Gyulaischen Korps war jedoch erst bis Dobergast gekommen, als sie auf eine im Marsche begriffene Kolonne Kosaken stieß, deren Gepack und Geschütz in dem schmalen Hohlweg steckte; welches das Fortkommen der Kolonne unmöglich machte.

Gehr angenehm mußte es unter diesen Umständen dem Grafen Gyulai seyn, von dem ihm vorausgeschickten Gt. Thiesemann die Meltung zu erhalten, daß er, in Berbindung mit dem Obersten Graf Mensborf, bereits um drei Uhr Nachmittags in Gröbig, eine Stuude von Naumburg, und Abends acht Uhr in dieser Stadt selbst eingetroffen sey, und baselbst die von dem Gen. Galins zurückgelassenen 5 Kompagnien, sammt der Estadron unter Kittmeister Zadubsty und 2 Kannen, noch vorgesunden habe. — Gobald daber das Desiles dei Dobergast in der Nacht geräumt war, brach Gyulai am frühesten Morgen des 20. Oktobers mit seinen sämmtlichen Truppen auf. Die leichte Division Liechtenstein, welche die Gpige machte, erhielt Beseld,

fo febr als möglich ju eilen, um Raumburg zu erreichen. Die übrigen Eruppen folgten ihr auf bem Fuße. —

Indeffen war Raifer Napoleon icon am 19. Oftober um neun Uhr Bormittags aus Beipzig gefichen. Die Allitren hatten sodann die Stadt mit Sturm eingenommen. Bas vom französischen Seere sich aus ber Schlacht gerettet, brangte sich auf dem einzigen wege über Linden au zurud, gegen Erfurt, Sanau und ben Rhein.

Als Gyulai fo gegen Naumburg eilte, erhielt er ein Schreiben bes im Sauptquartiere angestellten Gen. Baron Langenau, von Pegau am 19. Oktober Nachts halb ein Uhr datirt, worin dieser General, im Namen des Feldmarschalls, ben Grafen Gyulai dringend aufforderte, Naumburg so geschwind als möglich zu besehen, sich auf das Schleunigste der dortigen Übergangspunkte über die Saale zu bemachtigen, und alle Kräfte der ihm unterstehenden Truppen zu diesem so wichtigen Zwecke zu verwenden.

"Selbst wenn der Feind Naumburg schon besetz "haben sollte, sen es unbedingt nothwendig, ihn dar"aus zu delogiren. Auch," heißt es ferner, "würde dem "Grafen Gyulai alles, was an Pontoniers und Pion"nieren entbehrt werden könne, nach Naumburg gesen"bet werden, um, Falls die dortige Brücke zerstört "ware, selbe gleich wieder herzustellen. — Morgen fol"ge eine starke russische Kolonne und die Kavallerie des
"Grafen Nostig dem dritten Armeekorps; während eine "andere öftreichische Kolonne sich über Zeit nach Naum"burg dirigirt."

Onulai eilte nun auf ber Stelle feinen Rolonnen

nach Naumburg voraus, um sich perfonlich von der Lage der Dinge zu überzeugen; die er keineswegs so beunruhigend fand. Gegen Abend trafen auch die beis den Infanterie-Divisionen heffen-Homburg und Murrap und in der Nacht die vier Kavallerie-Brigaden unter Gen. Grafen Nostig bei Naumburg ein, wo sie sammtlich ein Lager bezogen.

Bahrend ben Bewegungen biefer zwei Tage hatten bie vom Grafen Gyulai zur Beobachtung des Feinsbes ausgeschickten Abtheilungen selbem an mehreren Orten empfindlichen Schaben zugefügt. So hatte Gen. Scheiter, — bem zu biefer Absicht die beiden Chevaus leger-Regimenter Rosenberg und Bincent zugewiesen worden, — in der Nacht vom 19. auf den 20. Ottober den Feind mehrmals allarmirt, und dieser ließ eine Menge Fuhrwert auf der Strafe nach Beigenfels fteben, nachdem die Knechte die Strange der Pferde absgeschnitten hatten, und davon geritten waren. —

Man erfuhr nun, daß mehrere Kolonnen der franzöfischen Armee zu Beißenfels angekommen, und
biese beschäftigt sey, eine Brücke über die Saale zu
Stande zu bringen, um sich auf Freiburg zu wenden,
da ihnen die Hauptstraße durch den Marsch des Gyulaischen Korps von Pegau auf Naumburg abgeschnitten
war. Nachdem nun auch Gen. Blücher gleichzeitig
Merseburg erreicht hatte, so war der Feind von
beiden Hauptstraßen weggebrängt, und behielt demnach
nur schlechte Wege zum Nückzug.

In Naumburg erhielt Gen. Gnulai aus dem Sauptquartier die Disposizion vom 20. bis 22. Oftober, wornach die Armee in zwei Kolonnen gegen Erfurt marschiren sollte. Die erste Kolonne bestand aus

bem britten Armeeforps bes ABR. Graf Goulai, ben vier Reiter-Brigaden des RME. Graf Noftit, ber zweiten leichten Divifion des BDR. Fürft Morig Liechtenftein, ben ruffichen Barben und Referven, und ben beiben Korps ber Generale Bittgenftein und Kleift. -Die zweite Kolonne begriff bas erfte Armeekorps unter FDR. Graf hieronimus Collorede, bas zweite unter RDR. Baron Lederer, Die oftreicifche Infanterie:Referve, und das vierte Armeekorps unter dem Gen. d. Kav. Graf Rlenau. - Die britte Urmee-Abtheilung, mit ber leichten Divifion Liechtenftein, batte biernach am 20. nad Maumburg (mas icon gefcheben mar), ben 21. nad Edartsberg, und ben 22. nach Buttelftabt ju rucken, - FDR. Graf Roftit am 20. ebenfalls nach Naumburg, am 21. nach Edarbeberg, am 22. nach Buttelftabt, - bie ruffifchen Garben und Referven am 20. nach Teutern, am 21. nach Saffenhaufen, am 22. nach Auerftadt, - die Korps Bittgenftein und Rleift am 20. nach Degau, am 21. nach Stofen, am 22. nach Edarbeberg. - Bon ber zweiten Rolonne marichirte bas erfte und zweite Armeetorps und bie Infanterie-Referve am 20. nach Beit, am 21. nach Gifenberg, am 22. nach Jena. Das vierte Armeeforps blieb am 20. in Kraschwitz stehen, kam am 21. nach Großen, am 22. ebenfalls nach Jena. Das Sauptquattier war am 20. nach Beit, am 21. nach Gifenberg, am 22. nach Jena bestimmt. -

Diefer Anordnung folgte bald ein fpateres Befehle fcreiben bes Feldmaricalls, worin fich auf felbe bezogen und wiederholt empfoblen wird, Raumburg heute noch zu erreichen, und fich der Brucke von Kofen auf jeden Fall zu versichern. "Erft wenn die Tete der nach:

"folgenden ruffischen Truppen anfömmt," hieß es weiter, "foll Gyulai, nach Maggabe ber erhaltenen Dis"polizion, ben Marfc nach Edartsberg fortsegen, je"boch mit grauendem Morgen seine Avantgarbe babin
"vorausschicken."

Diefe batte inzwischen, beim Empfang biefes Odreibens, Rofen fammt ber Saale: Brude bereits befest. Der Saudttbeil bes Gnulaifden Korps mar eben bei Tagesanbruch am 21. Ottober im Begriffe, ebenfalls ben Marich babin angutreten, als Ordonnangen mit ber Delbung beranfprengten, bag in ber Richtung von Freiburg an ber Unstrut febr farte feindliche Ro-Ionnen im Unjuge gegen Rofen feven. Diefen folgten balb barauf meitere Rapporte von ben jenfeits ber Gaale. aufgestellten Borpoften , daß fie vom geinde mit großer Übergahl angegriffen wurden. - Gnulai befahl bierauf ber leichten Division Liechtenstein und ber Briggbe Salins frifd auszutreten, um Rofen zu erreichen, eilte aber felbit im Galory babin voraus, um einftweilen bie Bertheidigung ju ordnen. Da zeigte es fich benn, bag ber Reind bei Tagesanbruch, beganftigt von einem ftarten Mebel, bie naben, jenfeits ber Gaale bei Meu-Rofen 10) gelegenen Boben erreicht, unfere Borpo. ften verjagt, und felbft einiger Baufer von Deu-Rofen fich bemächtigt, und jugleich die bortige Brude beftig beichoffen batte. Gine Rompagnie Barasbiner Rreuger batte biefe Brude befett, und Oberft Mensborf mar mit feinem Streiftorps eben bafelbft. - Bei entftan-

ro) Reu-Rofen liegt auf dem Iinten Ufer der Saale am Fuße einer fteilen Anhohe, und wird burch biefen' Fing von Alt-Rofen getrennt.

benem Allarm ruckten die in Schulpforte und Saale-Altenburg zur Unterstüßung aufgestellten 4 Kompagnien von Erzberzog Ludwig, so wie der Oberst Baron Bepder mit seinem Jäger-Bataillon und dem Brooder Grenz-Bataillon herbei. Er hatte eben einen Theil seiner Jäger über die Saale nach Neu-Rösen dem die Bortruppen drängenden Feinde entgegen geschickt, als Graf Gyulai auf dem bedrobten Punkte anlangte. Sehr befriediget mit den dort zum Widerstande getroffenen zweckmäßigen Maßregeln, ließ er den Oberst Bepder mit dem Rest seiner Jäger und dem Brooder Grenz-Bataillon ebenfalls über die Saale geben, um die dort kämpfenden Truppen zu unterstüßen.

Ingwischen batte ber Reind febr bebeutenbe Berftarfungen an fich gezogen. Ochon batte er Reu-Rofen wiederholt angegriffen, und unferen Truppen biefes Dorf gröfitentheils entriffen. Ochon brang er gegen bie Brus de fturment beran, als die Brigade Galins anlangte. Sogleich marb ein Bataillon von Erzbergog Ludwig bem Feinde entgegen geworfen. Die Enge bes Defilee erlaubt bier nicht, viele Truppen ju entwickeln. Diefes Batoillon griff den Feind muthig an, und marf ibn auf die Bobe jurud. Ein zweites Bataillon beffelben Regiments befette bas eben vom Feinde gereinigte Dorf Meu-Rofen. Diefer batte bie Bortbeile bes Terrans gang für fic. Das linte Ufer ber Gaale beberricht valls tommen bas rechte, und die Brucke, fowohl als auch Meu- und Alt-Rofen, werben von biefen bominirenden Boben in einem Salbkreis umschlungen.

Dem Feinde mußte Alles baran gelegen fenn, biefes Defilee gu erkampfen, und bie bortige Brude gu gerfioren, um ben allitten Truppen bas Borrucken aus demfelben zu verhindern, und so feinen Ruckzug zu sichern. In dieser Absicht hatten die Franzosen auf den vortheilhaftesten Punkten über zwanzig Stuck, meiftens schweres Geschüth, so gut aufgeführt, daß sie das burch selbst unsere so engen Zugange zu Alt-Rösen durchkreuzten. Auch hatten sie den Kamm der Höhen mit starten Infanteriemassen besett.

Inzwischen war bie ganze britte Urmee-Ubtheilung angelangt, und baber auch ber in Reserve gewesene Rest ber Brigabe Graf Galins ben vorausgegangenen Bataillond zur Unterstützung nachgeschickt worben. Diefer General war nun eifrigst bemubt, sich in beiben Ro-fen immer mehr fest zu fegen.

Gyulai ließ nun die Infanterie seines Korps aufer bem Bereich des feindlichen Geschükes, am Fuße ber dießseitigen Unhöhen zu beiden Seiten der Straße so ausstellen, daß die Brigade Grimmer jener von Salins in dem Defilec gleich zur Unterstühung dienen konnte. Die Kavallerie des Armeekorps, welche der Terran nicht zu verwenden erlaubte, wurde hinter die Infanterie in eine Vertiefung, — jene von der Divission Liechtenstein aber vorwarts Flemingen auf der Höhe aufgestellt.

Der Kampf um den Besit von Rosen hatte indese fen immer mit gleicher Erbitterung fortgedauert, und der Feind mabrend besselben mehrmalen seine im Gessechte besindlichen Truppen ablösen lassen. Allein dessen ungeachtet brangen unsere zahlreichen Plankler unter dem lebhaftesten Feuer immer weiter vor. Auf dem rechten Flügel gelang is mehreren Abtheilungsgen, bis nabe an den Kamm der dort so steilen Soben zu gesangen. Allein hier empfing sie der in starten Massen

fen aufgestellte Feind, und warf fie jurud, große Fela fenftude ihnen nachwälzenb.

Bludlider maren die Abtheilungen bes linten Rlugels. Gie batten einen Graben gewonnen, aus dem fie ben geind fehr wirtfam beschoffen. Diefer wollte unfere Truppen aus bemfelben bertreiben, und inbem er aus allen feinen Befduten plotlich unfere Stellung ju beschießen begann, flurzte er fich in großen Infanteriebaufen auf unfern linten Rlugel. Bon Übermacht übermaltigt, marf fich biefer in bas Dorf Meu: Rofen. Der Feind folgte ibm auch babin nach. Ochon batte er Die Brude in feiner Gewalt; als Graf Gpulai, bie Gefahr bes Augenblicks ertennend, fich an die Opige bes junachft ftebenben Bataillons bes Regiments Burgburg fette, felbes im Sturmfdritte bem andringenden Feinde entgegen führte, und ibn mit großem Berluft über die Brude gurudwarf, ebe berfelbe an beren bes abfichtigte Berftorung Sand legen tonnte.

Bon allen Geiten brangen nun unfere Truppen wieder flürmend auf den Feind ein, welcher unter bem Schute feines zahlreichen Gefchutes in feine vorige Stellung zurückfloh, und das wichtige Defilee von Kiefen, an deffen Eroberung drei feiner Urmeekorps vergeblich ihre Kräfte versuchet hatten, — ben fiegenden Gpulaischen Truppen abermals überlaffen mußte. \*)

<sup>&</sup>quot;) Der Berfasser des Tableau de la Campagne d'Automne ist über das Resultat des Gesechtes Rosen in Irribum, indem er sagt: "Le même jour (le 21) Gyulai eut une affaire tres-chande près de Naumbourg. Ce Général avait sait occuper par un détachement le désilé de Koesen. Ce désilé qui présente la po-

Die Nacht brach ein, und machte bem blutigen Rampfe ein Enbe. - Mach wenigen Stunden verließ der Reind,

sition la plus formidable du côté de Naumbourg, n'est susceptible d'aucune défense contre un ennemi débouchant par la gauche de la Saale. Aussi le général Bertrand! que Napoléon y envoya pour proteger sa retraite, n'eut-il pas de peine pour en chasser les Autrichiens. Une fois les ennemis maîtres du défilé, il était difficile de les en déloger."

"En vain Gyulai en ordonna-t-il l'attaque à plusieurs reprises; tous les efforts des Autrichiens furent contenus par la seule division Guilleminot, etc."

Diese Angaben find, mie mir aus ber obigen Darftellung erfeben haben, nicht richtig. Ge ift nunmehr offentundig, daß die Truppen Gpulais gmar mabrend Des Rampfes einigemal in das Defilee und einmal fogar über die Brude gurudaemorfen murden; baf fie aber beide immer gleich dem Feinde wieder entriffen, und nicht nur Reu-Rofen, fonbern auch eine giemliche Strede Terrans am linten Sagle-Ufer bis zu ben fieilen Beinbergen fandhaft behaupteten. Der Berfaffer . der gegenmärtigen Darftellung tann dieg um fo ficeper bezeugen, ale er mabrend bee Rampfes felbft gegenmartig und zweimal, in feiner Gigenschaft als erfter Adjutant des FBM. Grafen Gpulai, mit mundlichen Auftragen zu bem in ber fcmierigften Lage befindlichen Oberften Grafen Mensdorf über die Brude nach Reu-Rofen abgeschickt worden mar. Bare bieft nicht ber Fall gemefen , nämlich : Neu-Rofen nicht fo tapfer von unferen Truppen unter Menedorf behauptet morden, und der Jeind nur einige Stunden Meifter, des Defilees geblieben, fo murde er gemiß die Brude gerfto. ret, und fo feinen Rudaug mehr gefichert haben.

Gelbft die damals im Sauptquartiere ju Elleben

ber hier an biefem Lage bei 1,000 Tobte und Bleffirte und eben fo viele Gefangene verloren hatte, auch die Soben von Neu-Kofen. Gyulai folgte ihm auf dem Auße gegen Edardsberg, und machte am folgenben Lag (22. Oktober) noch 400 Gefangene, worunter ein Abjutant des Fürsten von Neufchatel sich befand.

Dagegen hatte die Behauptung diefes, fit bie weitern Operazionen der Armee fo wichtigen, Ubergangspunktes der Gynlaischen Armee-Abtheilung and viele thenere Opfer gefostet. Die Brigade Salins allein verlor gegen 800 Lobte und Berwundete, und die ausgezeichnete Schar des seit wenig Lagen ichon auf die Salfte geschmolzenen siebenten Jäger-Bataillons, gestührs von ihrem tapfern Obersten Baron Bepber,

(smei Meilen füblich von Erfurt) unterm 26. Ottober 1813 gedrudt ericienenen fogenannten Armee = Radrichten enthalten über bas Gefecht bei Rofen unrichtige Daten, und felbe muffen babin berichtiget merben, daß nicht blog eine Arrieregarde vom Reinde mabrend Diefes Rampfes auf den Boben von Ren-Rofen aufgeftellt wurde. Sondern es mar ber gange noch übrige Theil von Rapoleons Armee, welcher in der ihr einzig offen gebliebenen Berbindung mit Erfutt, von Freiburg aus, die Puntte Edardsberg und Anerftabt um jeden Preis vor den Alliirten ju erreichen trachten mußte, und daber, um das Deboufdiren derfelben aus bem Defilee moglichft ju verhindern, oder wenigftens gufauhalten, - mabrend ihres Borübermarfches, und nach Dag des Unrudens ihrer einander auf den gug folgenden Armeeforps, Diefe Aufftellungen mit breis mal abgeloften frifden Truppen einnahm. Rapoleon mar felbft bier gemefen, und tam Abende nach Edarde. berg. -

gablte auch bier wieder unter feinen wenigen Offizieren funf Vermundete '2), wovon zwei an ihren Bunben ben helbentob ftarben. —

<sup>12)</sup> In dem am 10. Oktober bei Stöffen, gegen das aus Franken über Raumburg eben zur Bezeinigung mit Napoleon im Anzuge begriffenen Augereausche Korps, statt gehabten Tressen hate diest Bataillon 5, — bei Leipzig 9, und bei Köfen wieder; — wie min eben gesehen haben, — 5 todte und blesstre Offiziere; mithin hatte es binnen, eilf Tagen neunzehn Offiziere verloren. Rebstdem war auch der würdige Kommandant desselben bet Leipzig verwundet worden, verließ sedoch deswegen seine Ikager nicht, und führte dieselben in den solgenden Gesechten mit gewohntem Muthe und Umstat gegen dem Feink. —

II.

## Vom Kundschaftswesen.

Bon welcher Bichtigkeit es für ben Feldherrn ift, von allen Absichten und Unternehmungen des Feindes so früh als möglich unterrichtet zu sehn, bedarf keiner Ersörterung. Wurde man sich allein auf die Entdeckungen unserer Patrullen und Streisparzeien; beschränken, so wurde man meistens mit seinen. Gegenmaßregeln zu spat kommen, sich täuschen, und dach in Unkenntnis von dem bleiben, was rückwärts der feindlichen Vorpestenkette geschieht.

Ein wohl organisirtes Runbschafter: ober SpionBefen, bas jederzeit in bem Sauptquartier der Armee
geleitet wird, ist baber von ben altesten Beiten ber
allen Armeen unentbehrlich gewesen. Bon ben feindliden Deserteuren, ben gemachten Gesangenen und selbst
Reisenden können wir auch oft Nachrichten gewinnen,
die uns großen Bortheil bringen. Deserteure werden
aus dieser Ursache jederzeit verhört, und von einem
Offizier ein Protokoll über ihre Aussagen aufgenommen. Man darf diesen Angaben jedoch nur selten Glauben schenken; benn meistens sind Uberläufer schlechte
Oubjekte, die sich übertieß burch tie Aussage beffen,
was uns Bortheil bringen könnte, eine gunstige Ausenahme zu versichern hoffen. Ihre zu kontrollirenden Angaben können bennoch durch kluge Ausserschung man-

des Wiffenswerthe, wenigstens über ben Stand, bie Eintheilung, Aufstellung, ben moralifden und physiiden Buftand ber feindlichen Stuppen, ibre Berpfiegungsmeife, u. bgl. enthalten. Insbefonbere muß man fich bon ihnen ben genommenen Weg, und die bei ibe rer Entweichung angewendeten Mittel beschreiben laffen ; moburd wir menigstene über bie feindliche Borpoften-Aufstellung und Bachfamfeit unterrichtet merben. Bibt es verschiebeng politifche Parteien in bem Beere bes Segners, meldes auch oft eblere Menichen jum Berlaffen ibres Beeres bestimmt, fo werden die Musfagen oft bochft wichtig und verläglich. Mur muß man auch bei ihnen fich vorfeben, ben burch exaltirten Parteigeift gewöhnlich übertriebenen Beurtheilungen nicht unbedingt Glauben ju fchenten. Gefangene find in ber Regel juruchaltend. Rein Mann von Ehre, ber bas Unglud bat, in die Bewalt bes Begners ju fallen, wird feinem Beere nachtheilige Ausfagen geben, Dief lagt fich um fo gemiffer von jedem Offizier ermarten, ben bas Bertrauen feines Mongroen und Generalen auf einen boberen Standpunkt, geftellt bat. Gind es untergeordnete und einfaltige Menfchen, fo ift, wenn fie fich auch einschüchtern laffen, boch, bei ihrer Untennte niß, felten etwas von einigem Intereffe berauszuhrine gen. Man muß fich mit bem begnugen, mas fie über ben Stand, die Berpflegung ihrer Truppenabtheilung wiffen tonnen, fich bie Benerale, unter benen fie bienten, nennen laffen, und felbit folde Dadrichten burch Die Aussagen Unberer kontrolliren; weghalb jedes Ginverftandniß unter ihnen vor bem Musfragen verhindert, und jeder einzeln porgenommen werden muß. Bon Reifenden, die aus bem Inneren bes Candes tommen, lagt

fic mit Klugbeit mandes Intereffante erfahren : ber Ruftand ber Strafen im Ruden bes Gogners; bie bon ibm eingeleiteten Befeftigungen; ob Berftartungen, Artillerie: ober Proviant-Transporte ju feinem Beere im Marfche find; bann oft Befentliches, was eben wicht rein militarifder Matur ift, als 1. 3. bie Stimmung bes Bolles', die burgetlichen Berbaltniffe, flattgebabte Ronftripzionen, ausgeschriebene Steuern, u. bal. Ginb bieß Manner von Ginficht, fo muß man fie burch Gate und Aufmertfamteiten bestechen, fie auf eine feine Beile jum Ochmaten ju bringen fuchen; - benn felten warbe man burch ein birektes Ausfragen bier gum 3wede tommen. Durch anbere Reifende, befonbers Dicht-Dilitare, lagt fich felten etwas erfahren, was uns nugen tonnte. Gie beachten meiftens nichts, und fagen in bet Rurcht alles aus, mas uns angenehm fenn tonnte. Wiel wefentlicher ift es jedoch, ihre Papiere, fo wie therbaupt alle auf ber Poft burchgebenben Briefe, einzufeben, auf welche Urt man oft bie wichtigften Rachrichten erhielt, wenn man fie gu entrathfeln verftand; weßbalb man fich zuweilen nicht burch eine frembe Eintleibung taufden laffen barf.

Eigentliche Aunbschafter, Spione, liefern zuverläßig die besten Nachrichten. Es fehlt nie an ihnen im Kriege; nur muß man Mabe und Gold dafür verwenden, die sich immer reichlich auszahlen. Mlein nicht Alle führt Eigennutz und Geldgier zu diesem gefährlichen Sandwerke; für Viele sind es edlere Triebsedern, die sie unserem Interesse so geneigt machen, um ihre Sicherheit und Leben auf das Spiel zu
sehen. Lettere sind entweder mit ihrer Regierung unzufriedene Menschen, wie sie unter allen Ständen, und

vornehmlich unter ben gebilbeten am meiften angetroffen werben. - Die meiften Staaten unterhalten folde auch fon im Frieden; wenigstens muß man fle vor bem Rriege auszumitteln fuchen. Ochmeichelt man ihren Leiben-· fcaften, fo feffelt man fie am ficherften; und ba es baufig Ceute von Rang und in Berhaltniffen find, Die fie in die Lage feten, nicht allein viel zu miffen, fondern felbft auf die öffentliche Meinung in Bebeim ju wir-Ben, fo borf man feine Bemubung icheuen, um fie ju gewinnen. Man erfahrt burch fie bie Dentungsart ber -boberen Staatsbeamten und Generale, auf beren Renntniß fich fo manches grunden läßt, befonders wo die .feinbliche Magion in Parteien gespalten ift; bann wichtige administrative Motigen, und bie Silfequellen und Ginleitungen ihrer Regierung jur Fortfetung des Rampfes. Ferner gibt es Leute, bie obne Gigennut, allein aus Enthusiasmus fur unfere Sache, tein Opfer icheuen, ibr zu bienen. Oft ift es auch religiofer Fanatismus, ber besonders Beiftliche unferer Partei anbangig macht, und folde, find, von erfter Wichtigkeit, weil fie weniger beachtet find, und viel erfahren. Golde eblere Rarattere laffen fich nicht mit Gelb geminnen, aber boch burch andere Muszeichnungen in ihrem Gifer erhalten. Baufig finden fie fich unter Fremben, bie in Seinbesland wohnen. Einer beliebten Regierung werden unter ib-. ven eigenen Unterthanen, in ben vom Feinde etma fcon befetten Provingen, immer eine Menge Patrioten gu Bebote fteben, bie barnach geigen, fich auf biefe Art wichtige Berbienfte um ihren Monarchen ju fammeln. Solde Bertraute vor ber Enthedung ober bem Berrathe ju bewahren, ift nicht allein eine Sache ber Rlugbeit, fonbern bie beiligfte Pflicht.

Bu einer anderen Klaffe gehören biejenigen, die aus Leichtsinn, Sitelteit, in der Soffnung tunftiger Belohnung, oder endlich aus Berzweiflung, weil fie mit ihrem Schickfale zerfallen sind, sich bereit stellen, und, gegen bas Beste ihres Landes, mit geheimen Rachrichten und Berbindungen zu unterstützen. Diese Klasse ist sehr zahlreich, auch unter den hohen Ständen: Leute, die durch zu großen Aufwand verschuldet sind; ihrer Stellen entsetze Beamte; galante Frauen, die tein Mittel mehr wissen, ihre bisherige Art zu leben fortzusegen. Wenn dei Letzteren Bestechungen in seinerer Gestalt nicht gespart werden, so kann man sie zu den nützlichsten Kundschaftern zählen; denn sie besten Mittel, in alle Geheindnisse einzudringen, und das Berborgenste dem am besten Lohnenden zu verrathen.

Endlich kann man auch im Feindeklande Rundsschafter durch Furcht erhalten; indem man ihre Fasmilie, ihr Eigenthum, als Geisel im Falle des Berraths in seiner Macht hat. Dieß' find jedoch nur Leute gemeinen Standes, und dieses Mittels wird man sich nur zur Überbringung von geheimen Schreisben oder Einziehung einer bestimmten Nachricht bediesnen können.

Die Klaffe von Kunbichaftern, beren Behanblung bie meifte Klugheit erfordert, und bie am gabireichften ift, find die Spione von Profession, von benen im Folgenden bie Rebe ift, und unter benen in einigen Landern bie Juden besonders nublich find.

Diese bezahlten Spione erfordern immer große Aufmerksamkeit, weil sie bem Feinde eben so bereitwillig bienen, als uns; baber man wenigstens bieß immer voraussetzen, und ihnen nie gang trquen muß. Reinom Spion erlaube man einen langeren Aufenthalt im Sauptquartiere, laffe fie und alle, die mit ihnen umgehen, forgfältig beobachten. Sieht man fich von ihnen verrathen, so werden fie ohne Umstände geopfert. Wenn man aber auch nur bemerkte, daß fie unsere Plane, vielleicht durch unfere eigene Unvorsichtigkeit, durchschaut hatten, so muß man sie sogleich arretiren laffen.

Reiner dieser Aunbschafter soll ben underen tennen. Dadurch kontrolliren sie sich. Man muß ihrer immer mehrere haben, und nie auf die Aussage eines Ginzelnen bauen, die nicht von Anderen Bestättigung sindet. Jeder Spion wird einzeln und geheim abgeserzigt. Man gibt ihm bestimmt an, was man zu wissen werlangt, und bedeutet ihm zugleich, daß man sich nie mit allgemeinen oberstächlichen Angaben begnügen wers de, z. B. bei Berichten über Truppenmarsche, Entssendungen, u. dgl., wenigstens die Gattung, berselben Bahl, und die Namen der Regimenter zu wissen verslange. Dieß zwingt sie zu genaueren Beobachtungen und gründlichen Angaben, die sich auch leichter kontrolliren lassen.

Es ift gut beim Ausfragen mit ben Spionen wenig zu fprechen, aber fie felbst viel reben zu machen.
Wichtige Gegenstände behandelt man mit anscheinender
Gleichgültigkeit, und hebt dagegen unwichtige hervor,
um ben Spion zu täuschen. Man stellt ihm Fragen, als
verstände man ihn nicht; macht ihm Einwendungen,
und erhebt Zweifel, läßt sich widerlegen, und affektirt
Überzeugung, wenn der Mensch genug gesprochen hat.
Ift der Spion zurüchaltend, so ist er muthmaßlich
ein doppelter, aber beshalb immer brauchbar; nur muß

man ihn beffer bezahlen als ber Feind, und ihn vorfichtig behandeln. Im gewiffesten bringt man diese Leute
zum Sprechen, wenn man ihnen merken läße, daß
man in ihre Fähigkeiten Zweisel setze; denn dies verträgt die Sitelkeit der Wenigsten. Keine Miene darf
den Eindruck verrathen, den die erhaltene Nachricht
auf uns macht. Man behandelt ihn stets mit gemessenem Ernst; am unpassendsten wären Orohungen; der
Spion weiß ben Galgen ohnedem im hintergrunde;
man braucht es ihm nicht erst zu sagen. Man bezahlt
Nachricht für Nachricht, wie eine Kausmannswaave,
aber immer gut, und halt punktlich, was man verspresden hat.

Bur Beurtheilung ber Berichte barf man nie vergeffen, bie Beit genau zu berücksichtigen, — baber ermitteln, von wann sich bie Nachricht batirt, und was sich
indessen verändert haben mag.

Es erfordert dieß ganze Geschäft viel Menfchentenntniß, Scharffinn und Routine von dem damit
beauftragten Offiziere, um von jeder menschlichen
Schwacheit der Aundschafter den möglichsten Rus
gen zu ziehen, und ihre Aussagen zu tombiniren.
Man halt immer Paffe verschiedener Art für jeden
Ball in Bereitschaft, gibt diesen Leuten aber nie
Sicherheitstarten, um durch unsere Borposten zu pafsieren, sondern läßt sie durch einen vertrauten Offiziere auf einem entfernten Orte an die Feldwache
begleiten, deren Offizier sie in Person durch die augersten Posten führt.

Die mahren Namen ber Spione burfen in ber Korrespondenz mit bem Sauptquartiere nie, fonbern immer statt beren angenommene genannt werben.

Ebenso burfen die Rechnungen über die hierzu verwenbeten Gelber erft nach mehreren Monaten auf dem vorschriftsmäßigen Wege gelegt werden. Indeffen begnügt man sich, die dafür verwendeten Summen im Angemeinen auszuweisen. Das Eine und Andere ift man der Borsicht, und zugleich der Berücksichtigung ber Kundschafter felbst, schuldig.

M \* \*

ber hier an biefem Tage bei 1,000 Tobte und Bleffirte und eben so viele Gefangene verloren hatte, auch bie Höhen von Neu-Kösen. Gyulai folgte ihm auf bem Fuße gegen Ectarbsberg, und machte am folgenben Tag (22. Oktober) noch 400 Gefangene, worunter ein Abjutant bes Fürsten von Neufchatel sich befand.

Dagegen hatte bie Behauptung biefes, für bie weitern Operazionen ber Armee so wichtigen, Übergangspunktes ber Gyulaischen Armee-Abtheilung auch viele theuere Opfer gefostet. Die Brigade Salins allein verlor gegen 800 Tobte und Verwundete, und bie ausgezeichnete Schar des seit wenig Tagen schon auf bie Salfte geschmolzenen siebenten Jäger-Bataillons, gessühre von ihrem tapfern Obersten Baron Vepber,

(amei Meilen füdlich von Erfurt) unterm 26. Ottober 1813 gedruckt ericbienenen fogenannten Urmee : Rachrichten enthalten über bas Gefecht bei Rofen unrich. tige Daten, und felbe muffen babin berichtiget merben, daß nicht blog eine Arrieregarde vom Feinde mabrend Diefes Rampfes auf ben Boben von Reu-Rofen aufgeftellt murde. Sondern es mar der gange noch übrige Theil von Rapoleons Armee, welcher in der ihr einzig offen gebliebenen Berbindung mit Erfurt, von Freiburg aus, die Puntte Edardsberg und Auerftadt um jeden Preis vor den Alliirten zu erreichen trachten mußte, und daher, um das Deboufdiren derfelben aus bem Defilee moglichft ju verhindern, oder menigftens aufzuhalten, - mahrend ihres Borübermariches, und nach Dag bes Unrudens ihrer einander auf den Rug folgenden Urmeetorps, diefe Aufftellungen mit breimal abgelöften frifden Truppen einnahm. Rapoleon mar felbft bier gemefen, und tam Abends nach Garbs. berg. -

gablte auch hier wiedet unter feinen wenigen Offizieren funf Verwundete '2), wovon zwei an ihren Bunben ben helbentob farben. —

<sup>23)</sup> In dem am 10. Oktober bei Stöffen, gegen das aus Franken über Raumburg eben jur Bereinigung mit Napoleon im Anjuge begriffenen Augereausche Korps, statt gehabten Tressen hatte dieß Bataillon 5, — bei Leipzig 9, und bei Rösen wieder, — wie min eben gesehen haden, — 5 todte und blessite Offiziere; mithin hatte es binnen, eilf Tagen neunzehn Offiziere verloren. Rebstdem war auch der würdige Kommandant desselben bei Leipzig verwundet worden, verließ sedoch deswegen seine Jäger nicht, und sührte dieselben in den folgenden Geschten mit gewohntem Ruthe und Umstatt gegen dem Feine. —

lons verftartte Borbut bes Erzberzags Ferbinand Gros Ochafbaufen genommen, und rudte über Schwenbi gegen Dietenbeim vor. Bon bier ichicfte ber Erzber-10g 2 Kompagnien Benjovski in Die rechte Flanke bes frangolifden Berbaues. RDR. Riefd rudte bierauf nochmals gegen ben Bald, ben er jest mit feinem Geicute beftig beicog. Die Rrangofen faben fich num mehr gezwungen, nicht nur den Berhau, fondern auch Sooneberg ju raumen, und ftellten fich auf bem Ochachenberge bei Gurbel auf. Der Ergbergog Ferbinand, und mit ibm Pring Joseph Lothringen, marfdirten nun, unter unbebeutenben Plantereien, amie ichen Suggenlaub und Beilenbubl; wo fie gegen zwei Ubr Rachmittags ankamen, und fich mit bem um biefe Beit über Ochoneberg vorrückenben RDRC. Riefd in gleiche Bobe fetten. -

Die zweite Saupttolonne, unter Pring Rarl Cothringen, war um biefe Beit in Ochafbamfen angelangt, und marfchirte auf. — Die frangoffichen Truppen ftanden zwifchen Garbel und Guttengell. —

Baillet, mit ber dritten Hauptkolonne, ging um seche Uhr früh über die Brandenburger Brüde, und rückte bis Dietenheim vor. hier theilte er seine Truppen in zwei Kolonnen. 6 Bataillons, 5 Eskadrons führte er selbst über Neuhausen auf ben Kamm des bewaldeten Bergsußes, wo er sich zum Angriff stellte, die Borhut dem Gen. Fresnel übertragend. FME. Klinglin blieb mit 2 Bataillons, 5 Eskadrons im Iller-Thale, und stellte sich hinter Dietenheim verdeckt, die Kavallerie in der Mitte, die Infanterie auf beiden Flügeln, auf. — 1 Bataillon,

des Wiffenswerthe, menigstens über ben Stand, bie Eintheilung, Aufftellung, ben mpralifden und physiiden Buftand ber feindlichen Eruppen, ibre Berpfles gungemeife, u. bgl. enthalten. Insbesondere muß man fich von ihnen ben genommenen Weg, und die bei ibe rer Entweichung angewendeten Mittel befchreiben laffen; modurch wir menigftens über bie feindliche Borpoften-Aufftellung und Badfamteit unterrichtet merben. Bibt es verschiedene politifde Parteien in bem Beere bes Begners, meldes auch oft eblere Menichen jum Berlaffen ibres Beeres bestimmt, fo merben die Musfagen oft booft wichtig und verläglich. Rur muß man auch bei ihnen fich vorfeben, ben burch exaltirten Darteigeift gewöhnlich übertriebenen Beurtbeilungen nicht unbedingt Glauben zu fchenten. Gefangene find in ber Regel jurudbaltenb. Rein Mann von Ebre, ber bas Unglud bat, in die Gewalt bes Gegners ju fallen, wird feinem Beere nachtheilige Ausfagen geben, Dieß lagt fich um fo gemiffer von jedem Offizier ermarten, ben bas Bertrauen feines Mongrchen und Generalen auf einen boberen Standpunkt geftellt bat, Sind es untergeordnete und einfaltige Menfchen, fo ift, menn fie fich auch einschüchtern laffen, boch, bei ihrer Untennte miß, felten etwas von einigem Intereffe berauszuhrine gen. Man muß fich mit bem begnügen, mas fie über ben Stand, die Berpflegung ihrer Truppengbtheilung miffen fonnen, fich die Benerale, unter benen fie bienten, nennen laffen, und felbft folde Radrichten burch Die Ausfagen Unberer fontrolliren; meghalb jedes Ginverständniß unter ihnen vor bem Ausfragen verbindert, und jeber einzeln porgenommen werben muß. Bon Rei-Tenben, die aus bem Inneren bes Canbes tommen, lagt fich mit Rlugbeft mandes Intereffante erfahren : ber Buffanb ber Strafen im Ruden bes Gogners; bie von ibm eingeleiteten Befeftigungen; ob Berftartungen, Artillerie- ober Proviant-Transporte gu feinem Beere im Marfche find; bann oft Befentliches, mas eben nicht rein militarifder Ratur ift, als' g. B. Die Stimmung bes Bolles', bie burgetlichen Berbaltniffe, fattgebabte Ronftripgionen, ausgeschriebene Steuern, u. bgl. Ginb bieß Manner von Ginfict, fo muß man fie burch Gute und Mufmertfamteiten bestechen, fie duf eine feine Beife jum Ochmaten ju bringen fuchen; - benn felten witebe man burch ein birektes Ausfragen bier gum 3mede tommen. Durch andere Reifende, befonbers Dicht=Dilitare, lagt fich felten etwas erfahren, mas uns nuten tonnte. Gie beachten meiftens nichts, und fagen in ber Furcht alles aus, mas uns angenehm fenn tonnte. Biel wefentlicher ift es jedoch, ibre Papiere, fo wie iferbaupt alle auf ber Poft burchgebenben Briefe, eingufe ben, auf welche Urt man oft bie wichtigften Nachrichten erhielt, wenn man fie'gu entrathfeln verftanb; wegbalb man fich zuweilen nicht burch eine frembe Einfleibung taufden laffen barf.

Eigentliche Kunbschafter, Spione, liefern guverläßig bie besten Nachrichten. Es fehlt nie an ihnen im Kriege; nur muß man Mabe und Gold bafür verwenden, die sich immer reichlich ausgablen. Mlein nicht Alle führt Eigennutz und Gelbgier zu diefem gefährlichen Sandwerte; für Viele sind es edlere
Triebfedern, die sie unserem Interesse so geneigt machen, um ihre Sicherheit und Leben auf das Spiel zu
seinen. Lettere sind entweder mit ihrer Regierung unzufriedene Menschen, wie sie unter allen Ständen, und

vornehmlich unter ben gebilbeten am meiften angetroffen werden. - Die meiften Staaten unterhalten folde auch fon im Frieden; wenigstens muß man fie vor bem Rriege auszumitteln fuchen. Ochmeichelt man ihren Leidenfcaften, fo feffelt man fie am ficherften; und ba es baufig Ceute von Rang und in Berhaltniffen find, die fie in die Lage feten, nicht allein viel zu wiffen, sondern felbst auf die öffentliche Meinung in Bebeim ju wir-Ben, fo barf man feine Bemubung icheuen, um fie ju gewinnen. Dan erfahrt burch fie bie Denkungsart ber -boberen Staatsbeamten und Generale, auf beren Renntniß fich fo manches grunden läßt, befonders wo bie feinbliche Ragion in Parteien gespalten ift; bann wichtige abminiftrative Motigen, und die Bilfequellen unb Ginleitungen ihrer Regierung gur Fortfegung bes Rampfes. Ferner gibt es leute, Die ohne Gigennut, allein aus Enthufiasmus fur unfere Gade, tein Opfer icheuen, ibr zu bienen. Oft ift es auch religiofer Kanatismus, ber befonders Beiftliche unferer Partei anbangig macht, und folde find von erfter Bichtigkeit, weil fie weniger beachtet find, und viel erfahren. Solche eblere Rarattere laffen fich nicht mit Gelb geminnen, aber boch burch andere Musgeichnungen in ihrem Gifer erhalten. Baufig finden fie fich unter Fremben, die in Feindesland wohnen. Giner beliebten Regierung werden unter ibren eigenen Unterthanen, in ben vom Reinde etma icon befetten Propinzen, immer eine Menge Patrioten gu Bebote fteben, bie barnach geigen, fich auf biefe Art wichtige Berbienfte um ihren Monarchen gu fammeln. Solche Bertraute vor ber Enthedung ober bem Berrathe ju bemahren, ift nicht allein eine Sache ber Rlug. beit, fondern die beiligfte Pflicht.

nonen, auf ben Bergruden nach Bein zurud, auf bem Fuse verfolgt, und umzingelt vom Feinde. hier trifft er 2 Grenadier-Bataillons, bie Krap babin geschickt hatte, und ist dadurch jeder Gefahr ledig. — Die Nacht nahte beran, und nun entstand ein verworzrenes Gefecht im Balde. Zerstreute feindliche Scharen rückten gegen Guttenzell, Niederzell und Schwendi, und folgten den Zersprengten. Doch der Vormarsch von 3 Pfälzer Bataillone bis an den Balbrand, und einige wohls angebrachte Kartatschenschüffe, wiesen den Feind zurud.

Indeffen hatte Karl Lothringen, beforgt, baß ber Erzherzog Ferdinand abgeschnitten werden tonnte, ihm wiederholte Befehle, nach Guggenlaub zurückzugehen, ertheilt. Obwohl ber Erzherzog einsah, baß ihm teine wesentliche Gefahr drohe, und vielmehr wünschte, durch eine von der Hauptbolonne unterflütte Borrückung, als durch einen Rückzug, seine Lage zu andern, so mußte er bennoch endlich den Befehlen seines Kolonnenkommandanten gehorchen. Er ging über die Guttenzeller Brücke, und schloß sich an die Kolonne Joseph Lothringen, welche um ihren Rücken besorgt war, und unter beständigem Plankeln sich bereits zurückzuzieschen begonnen hatte. Beide Kolonnen setzen ihren Weg bis Guggenlaub fort, wo sie sich aufstellten.

Bahrend biefer Ereigniffe, und nachdem ber Berluft bes Treffens icon entichieden mar, hielt fich Riefch noch immer in feiner Stellung bei Aichen. Endlich Gefahr in feinem Ruden ahnend, schiedte er ben Gen. Spork mit 2 Bataillons ab, um fich bes Schachenberges zu versichern. Spork stellte bie Bataillons bort auf, und ritt gegen Hurbel, um sich in ber Gegend umzufeben. Da fiel er unvermuthet in die Bande einer fran-

gofifchen Patrulle, welche bie Ravalleriefolonne, bie bei bem Rudzuge bes Pringen Joseph Lothringen und bes Erzherzogs Ferdinand bis Burbel vorgegangen war, entsendet batte. - Riefc, bem es baran liegen mußtes einen Rucken frei zu machen, griff biefe feindliche Ravallerie nunmehr vom Ochachenberg berab entichloffen an, folug fie in die Rlucht, und blieb noch immer in feiner Stellung, bie Befehle bes tommandirenden Beneralen erwartent. Doch nun tam die Rachricht, baf auch Ben. Candiani bei Ochsenhaufen von dem fich gefammelten und von Biberach vorrudenden Reinde angegriffen worden fen. Entblößt langs ber gangen Luubad, bedrobt im Ruden, entichloß fich FDR. Riefc nunmehr jum Ruckzuge. Canbiani verließ um neun Ubr Abende Dofenhaufen, eine Stunde fpaie ter Erlenmoos, folog fic an Riefd, und trat mit ibm um Mitternacht ben Rudmarich über Reinftetten nach Ochoneberg und Muttingen an. -

Mit der Versprengung der Kolonne Baillet war bas Treffen entschieden; wenn auch später noch in Iler-Thale ein zwecklofer Unlauf auf Unter-Balzheim gesschah. Das Plänkeln dauerte indes bis zehn Uhr Abends fort. — Die mittlere Hauptkolonne, des Prinzen Karl Lothringen, deren Unthätigkeit, — da sie nicht einmal ihre eigene Avantgarde unterstützte, — den größten Antheil an dem Misklingen der Unternehmung trug, hatte sich mit einbrechender Dammesrung gegen Ulm zurückgezogen. — Der Erzberzog Ferdinand sammelte seine während dem Gesechte bei allen drei Kosonnen als Avantgarde zertheilte Brigade, führte sie in das Lager nach Holzen, und stellte seine Borposten, wie ehedem, von Bahingen nach Orsens

haufen. Auch der Feind hatte feine verlaffenen Lagerplage wieder bezogen, fo daß beide Theile nach gefoloffenem Gefechte, und Lags harauf, wieder fo ftanben, wie vor deffen Beginn. —

Der öftreichische Verluft in bem Treffen an ber Iler bestand in 199 Tobten, 588 Bermundeten, 1,092 Gefangenen, — in Allem in 1,879 Mann, nebst 242 Pferden. 4 Geschüße und 8 Munizionskarren sielen in die Sande bes Feindes, dem die Raiserlichen 300 Gefangene abgenommen hatten. —

Nach diesem fruchtlosen Angriffe verstrichen vierzehin Tage, in welchen Moreau noch immer unentschlossen in der Wahl seiner ferneren Unternehmungen schwankte. — Diese Tage vergingen den Östreichern zwar nicht thatenlos. Im Gegentheil haben die Genevale Meerveldt und Gyulai, die Obersten Liechten stein und Tevalle, und der Rittmeister Graf Sardegg, die glanzendsten Proben ihrer personlichen Inpferkeit, ihrer Einsicht und der Bortrefflichkeit ihrer Truppen abgelegt. Aber alle diese schwen Thaten waren vereinzelte Ritterzüge, welche wohl der Waffenehre der östreichischen Armee zur höchsten Zierde gereichten, aber auf den Gang der Operazionen keinen wesentlichen Einsluß üben konnten.

Es ist dem Lefer aus dem Borbergebenden schon bekannt, daß Moreau, bei der weiten Ausdehnung seiner Truppen von Biberach dis Augsburg, schon vor dem Angriffe vom 5. Juni ansing, selbe zusammenzwiehen. Aber erst am 6. Morgens verließ Le Courbe ganz unerwartet Augsburg mit 8 Kavallerie-Regimentern und 5 Halbbrigaden. Sein Rückzug ging gegen Mindelbeim, wo er den namlichen Tag ankam, und

Schwabmunden, Buchloe, Lindenberg mit feinen Borpoften befest hielt. Gen. Merveldt folgte ihm auf dem Fuße, und hielt mit feiner Borbut Graß und Rlein-Eitingen befest. Oberft Probasta fam bis Bimetshaufen. Gen. Grunne ließ 2 Estadrons nach Raufbaiern marschiren.

Es lag bem Gen. Meerveibt baran, zu erfahren, ob es bem Feinde auch Ernst sen, bas Lech-Thal zu verlaffen. Er entschloß sich baber, beffen Nachhut in Schwabmunchen am 8. anzugreifen. Mit 12 Estadrons, die von 1 Bataillon unterstützt wurden, griff er in drei Reiterkolonnen den Feind an, der theils zu-sammengehauen, theils gefangen wurde. Die wenigen Entkommenen eilten nach Hiltensingen auf ihre Unterstützung, die sich in Sile über Etringen zurückzog, und die Brücke an der Wertach, unter Begünstigung ihres Geschützes, hinter sich abwarf. Der Feind verlor bloß an Gefangenen 310 Mann, 70 Pferde. 10 Offiziere und ein Brigadechef befanden sich unter dieser Bahl. Den Östreichern kostete dieser rasche Angriff nur 10 Mann verwundet und gefangen, nebst 20 Pferden.

Moreau, noch immer ungewiß, was er eigente lich unternehmen solle, sandte zwei Tage nach dem ertittenen Unfalle in Schwabmunchen, den Gen. Le Courbe von Mindelheim wieder an den Lech-Fluß. Am namlischen Tage ließ er die Östreicher an der Iller angreisen. Aber bei Babenhausen und Beißenhorn hatte das Gessecht keinen ernsthaften Gang, und ein Ravallerie-Angriff des Fürsten Rosenberg entriß gegen Abend alle die kleinen Bortheile, welche die französischen Plänkler den Nachmittag ersochten, und stellte Alles in das alte Gleichgewicht. Gelbst im Lech-Thale war das Bordrin-

gen breier französischer Kolonnen, beren eine gegen Schongau, die andere gegen Landsberg, die britte und stärkte nach Augsburg zog, nicht rasch, nicht kräftig unterstüßt, und führte zu keinem anderen Resultate, als daß Meerveldt sich am 11. Juni nach Friedberg zog, die zwei Brücken bei Augsburg abwerfen ließ, und sie mit baierischer Infanterie und öftreichischer Reisterei besette.

Babrend biefer Bewegungen ber frangbfifchen Urmee führte Onulais Thatenluft ein glüdliches Befect fur bie Oftreicher berbei. Dem &3M. Gatarray fchien an bem Befite von Krumbach viel zu liegen, und er batte den Ben. Spulai icon fruber aufgeforbert, biefen Punkt, wenn es obne großen Rachtbeil gefcheben tonnte, ju nehmen. Gpulai lief bemnach, ben gegenwärtigen Beitpunkt als ben gunftigften gur Musführung biefes Borbabens erkennend, in ber Dacht vom 10. auf den 11. feine Brigade über Beifenbach, Meuburg und Ebelftetten vorrucken, und ben Feind in Diegenhaufen und Krumbach fraftig anfallen. Diefer wehrte fich bartnäckig. Doch murbe er bis Muetshaufen und Elbertebaufen gedruckt, und Gnulai machte, bei einem eigenen Berlufte von 5 Tobten und 30 Gefangenen, einen Rang von 130 Reinden. - Huch ber Oberft Tevalle von Beczen Sufaren, auf den Borpoften bes Erzberzoge Ferdinand, zeichnete fich durch eine gluckliche Überrumpelung von Walpertshofen in der Nacht vom 11. auf den 12. aus, wo er, die Rache läffigfeit der frangofischen Borpoften benügend, 27 Mann und 12 Pferbe gefangen nahm. -

Le Courbe war nun im Lech-Thate. Die übrigen Divifionen ber frangofifchen Armee befanden fich aber

noch immer von ber Iller bis an die Bertach gerftreut. Moreau, ohne festgefesten Plan zu einem enticheibenben Erfolge, befchloß, blog barum anzugreifen, um ju feben, mas ju thun fenn murbe. In biefem Ginne ordnete er auf ben 12. Juni einen allgemeinen Ungriff auf ber langen Linie von Laupheim an ber Rotau bis Augsburg an. Mit bem Ungriffe auf ben Rurften Rofenberg begann bas Befecht. Grenier marf bie Poften bes Fürften von Roggenburg und Bellenburg, nach tapferem Biderftande, bis Bobringen, mo fie einen erneuerten Ungriff lange abwehrten, endlich aber über Berlebofen und Riningen fich in bas Donau-Thal binabzogen. - Der Erzbergog Ferbinand mar fomobl bei Laupheim, als langs ber gangen Linie bis Bepbungezell von Richevanse beschäftigt, und mußte mit bem größten Theile feiner Truppen bei Erbach bloß deßwegen fich juruckziehen, weil Ben. Fresnel, burch bie Drangung Rofenberge veranlagt, bie Brandenburger Brude verließ, und fich gegen jene bei Rirchberg jog. - Gnulai, als Vorbut bes Starranichen Korps, murbe on biefem Tage am fpateften beunruhigt. Erft gegen vier Uhr Rachmittags zeigten fich die Generale Leclerc und Decaen bei Rrumbach und Diefenbaufen. Gie fetten ihre Ungriffe mit überlegenen Rraften bis in bie Racht unverrichteter Gache fort, und als fie eben bas Befecht einzuftellen, und ihre Truppen gurudzuführen im Begriffe waren, machte Rittmeifter Graf Sardegg eine raiche Ravallerie-Uttate, bieb in bie 100. Salbbrigade ein, gerftreute fie, und machte 151 Mann mit 9 Offizieren gefangen. Gpulai glaubte, nach Rofenbergs Rudzug, nicht mehr vereinzelt bei Rrumbach fteben bleiben ju burfen, und jog fich in ber

Nacht nach Batten weiler jurud. FBM. Sztarrap aber, ber fich in Bettenbaufen ju gefährbet mabnte, ging am 12. Nachts in bie Stellung bei Gungburg. Begen Meerveldt marichirten an diefem Sage brei feind. iche Rolonnen, zwei gegen Augeburg, und eine von jenen, bie gestern bei lanbeberg über ben lech gingen, gegen Möhringen, wo fie von ben öftreichischen Sufaen aufgehalten murde. Die zwei anderen Rolonnen fetten ihren Marich burch Augsburg fort, und als ein baierifches Bataillon, welches mit 2 Ranonen bie abgetragene Brude vertheibigen follte, bie Beiftesgegenwart verlor, und einigen über die Bruckenjoche berbeigekommenen frangofifchen Tirailleurs ibre Befchute Preis gab, ließ zwar ber in einiger Entfernung binter biefer Infanterie gestandene Oberftlieutenant Undraffp feine Sufaren in die Berübergekommenen einhauen, und rettete baburch eine Ranone; mit ber anbern aber entkamen die Feinde in den naben Bald. - Meerveldt, ber feindlichen Übermacht, bie fich gegen ibn entwickelte, nicht gewachsen, ging auf ber Strafe von Dunchen nach Obelghaufen jurud. -

Auch gegen Reffelwangen ging an diesem Tage eine frangofische Abtheilung von 2,000 Mann Infanterie und 600 Reitern, unter Gen. Molitor, von Kempten vor. Schnell gewann fle baselbit die Brücke an der Wertach; aber ein eben so rascher Ungriff des Hauptmanns Burcell vom 60. ungerischen Infanterie-Regimente, entriß sie ihr wieder; worauf der Feind, ohne ferner etwas zu unternehmen, nach Kempten zurud ging.

Schongau allein blieb an bem Sage bes allgemeinen Ungriffs ber Frangofen bavon ausgenommen, fo zwar, daß die am Borabende daselbft eingetroffenen französischen Truppen sogar tie Stadt räumten, und sich über Denklingen in ihr altes Lager bei Leeder, Asch und Dießen zogen. Dieß mag wohl einen irrigen Ber sehl zum Grunde gehabt haben; benn schon am folgenz ben Tage erschien der Feind wieder bei Schonqau, und bemeisterte sich, ungeachtet des bartnäckigen Widerstandes der Östreicher, wobei Fürst Liechtenstein, leicht verwundet, in feindliche Gefangenschaft gerieth, der Brude über den Lech.

Gyulai, ber aus Beranlaffung von Starrans Rudzug nach Gunzburg am 13. von Battenweyler nach Bettenhausen zurückging, murbe am 14. baselbit anz gegriffen, und nach Leinheim gebrückt. Starran schickte ihm ben folgenden Tag die Brigade Görger als Bersstärkung, mit dem Befehl, Bettenhausen wegzunehmen. Gyulai und Görger rückten demnach auf Deubach, jagten den Feind bavon, und machten 110 Gesfangene. Doch gegen Abend mußten sie der anrückenden Abermacht weichen, und nach Nornheim zurückgeben.

Bei dieser Lage der Dinge schwebte dem FBM. Rray die Nothwendigkeit vor, etwas wider den Feind unternehmen zu muffen. Er befahl daher dem FBM. Starray, einen Angriff zu entwerfen, deffen Leistung er ihm übertragen wollte, und wozu er ihm die zu benöthigenden Truppen verhieß. Aber Starray machte Schwierigkeiten, sandte weitläufige Berichte über die Nothwendigkeit, Gunzburg und das rechte Donau-Ufer verlassen zu muffen, in das Hauptquartier nach Ulm, und ging, mahrend ihm Kray wirklich am 15. die FMC. Riesch und Baillet mit 8 Bataillone, 21 Estadrons zur Unterstützung über Fallheim und Pfuel

fandte, um Mitternacht vom 15. auf ben 16. bei Gangburg über die Donau, ließ binter fich tie gefchlagene Brude verbrennen, und bie Stadtbrude abtragen, Das namliche Los traf auch bie Brucke von Leipheim. Starray ftellte fich in Sundelfingen auf, und entfenbete 1 Bataillon, 2 Esfadrons, um bie Donau-Bris den bei Lauingen, Dillingen, Steinbeim und Soche ftabt ju vertheidigen. Gttarray, ber mabrend feines langen Aufenthalts bei Gungburg, ohne felbft etwas ju wirken, auch noch jebe Ubficht, jedes Bollen Krans mit feinen übertriebenen Beforgniffen, endlofen Zweifeln und Odwierigkeiten burchfreugt batte, bielt fein Rorps für einen abgesonderten Körper, und feine Sauptforge ging nicht babin, es ju vermenben, fonbern es an Flügeln, Flanten, in Fronte und im Rücken gu fougen und ju beden. -

į

Rach bem Rudzuge Starrans über bie Donau, ging Gnulai nach gallbeim. Oberft Probasta jog fich nach Bubesbeim, und ftellte bei Bungburg Reiterpoften auf. Leipheim, Straf und Riffendorf begeichnen die Rette, die Gnulai befette. Rechts an ibn folof fich Fürst Rofenberg auf der Ulmer-Ried, und an diefen der Ergbergog Ferdinand von der 36 ler bis an die Donau. FDE. Riefc hatte fich mit 9 Bataillons, 21 Estadrons bei Merfingen aufgestellt. Der Reft der Armee war in feinem alten lager bei Ulm. Starran beobachtete das linke Donau-Ufer von . Gungburg bis Sochftabt. In Donauworth befehligte Ben. Deveaur, und feste fich mit Sochstädt in Berbindung, Meerveldt mar in Odelthaufen. Der Kurft Reuß ftand in Immenftatt, Fuegen und Ummergau, immer bereit, die Tiroler Paffe zu gewinnen. -

Da Moreau fab, baf ein betrachtliches Korps ber Oftreicher fich auf das linke Donau-Ufer jurud. gezogen batte; ba er fich von ber Unthatigfeit bes Tiroler Rorps aus langer Erfahrung feit Unfang bes Feldzuges überzeugt batte, fo faßte er endlich ernitlich ben Entschluß, unterhalb Ulm über bie Dos nau ju geben. In Folge beffelben ructe Le Courbe in den Tagen vom 16. bis 18. Juni, mit 5 Bataillons und 5 Ravallerie=Regimentern verftartt, von Mugeburg nach Bertingen an die Bufam; Richepanfe gog fich gang auf bas rechte Ufer ber Iller; Grenier ruckte mit feiner Divifion gerade vorwarts nach Gun; burg, welchen Ort er ben 16., wie-auch Tage barauf Leipheim, befette. Die brei Referve-Divifionen ftellten fich gwiichen ber Ramlach und ber-Mindel auf, damit fie ben vorhabenden Donau-Ubergang unterftugen tonn= ten. Molitor und Manfouty machten ben Fürften Reuß unthatig, und Semachten ben Lech-Rlug bis Ochongau, in Berbindung mit bem farten Doffen, ben Le Courbe von Landsberg bis Wertingen ju ibrer Dedung jurudließ. - Die Bewegungen Moreaus im Donau-Thale murden von immermabrenden Plankeleien und Sefecten begleitet; wobei ber glutlich ausgeführte Streich des Oberft Probasta von Blantenftein Sufaren, und bes Oberftlieutenants Barfangi Ermabnung verbient. Bei einer Retognoszirung von Radelshofen gegen Pfaffenhofen fand Gnulai bas Terran gur Legung eines hinterhaltes febr geeignet, und ließ bie obengenannten Stabsoffiziere mit einigen Estadrons fich bort verbergen. Der Unichlag gludte fo febr, bag als am 17. eine betrachtliche frangofische Abtheilung gegen Rabelshofen vorrudte, biefelbe gefprengt, ein großer

Theil jufammengehauen, und 7 Offigiers mit 170 Mann gefangen wurden. -

Ernsthafter wie bisher, beschäftigte Moreau ben 18. Juni die Linie von Gunzburg bis Sochstädt. Borguglich schien es bem Punkte von Lauingen zu gelten, welchen ber würtembergische Gen. Geeger tapfer vertheidigte. — Rrap, jest für einen Übergang bei Gunzburg besorgt, zog die Divisionen Riesch und Klinglin von Rersingen, so wie alle bei der Brigade bes Erzberzogs Ferdinand eingetheilte Linien-Infanterie, nach Eldingen. Le Courbe marschirte an diesem Lage gegen Dillingen und Sochstädt.

Kray hatte Anfangs feinen Donau-Übergang be fürchtet. Es schien ibm, als wenn die Bewegungen Moreaus bloß dahin abzielen sollten, um die Oftreicher von Ulm abzulocken. Es war aber dießmal wirklich auf die Übersetzung der Donau abgesehen. Denn mahrend am 18. um Lauingen, Dillingen und hochstadt ohne Erfolg gestritten wurde, senkten sich die Divisionen Montrichard und Goudin, von der herannahenden Nacht und den buschichten Auen des rechten Ufers gebeckt, Donau abwärts. Sie stellten sich Blindheim und Grenheim gegenüber, um mit den ersten Strahlen des kommenden Tages das große Wert zu beginnen.

Das linke Donau-Ufer war in diefer Strecke folgendermaßen von ben Offreichern befest: ber F3M. Starray ließ die Brucken bei Gungburg, dem Einfluffe der Gung und Peterswart mit 2 Kompagnien, 1 Eskadron befesen. — Ben. Geeger ftand mit 7 Kompagnien bei Dillingen, Gen. Hügel mit 32 Bataillons bei Lauingen. De Baur hatte

41 Bataillons 2 Estadrons in Donauworth, wovon einige Rompagnien jur Dedung der Brude bei Münster standen. — Die weitere Strede von da und Sochstädt war blog von Reiterposten befest. —

Mit Anbruch bes 19. Juni begann ber französische Angriff zwischen Grenheim und Blindheim. Achtzig entsteiebete Schwimmer werfen sich in ben Strom; ein Schiffden führt ihre Rleider und Gewehre nach. Unterflütt von einem zahlreichen Geschütz, erreichen sie bas linke Ufer, und ohne sich um ihre Rleider zu bestümmern, ergreifen sie die Gewehre, und treiben die öftreichischen Piketer davon. Die Brucke bei Grenheim, worüber bloß die Querbalken sehlten, wurde schnell hergestellt, und bald konnte eine feindliche halbbrigade sich Blindheims und Grenheims bemeistern, und sich gegen Schwemmingen ausbehnen.

Auf bie erfte Nachricht, bie Ben. De Baur von dem frangofifden Übergange und dem Borfalle bei Grenbeim erhielt, ichickte er eine Abtheilung nach ber anberen vor. Buerft tamen 3 Kompagnien bes murtembergifden Kontingente mit zwei Zwolfpfundern von Munffer berauf. Diefe murben gerfprengt, und bas Befchut ging verloren. Mun rudten 2 Batgillone Burtemberg Infanterie, 1 Estadron Blantenftein Sufaren und ein Flügel Dack Ruraffier mit 2 3molfpfundern und 2 Saubiten gegan Ochwemmingen. Aber auch Diefe murben von ben Frangofen, Die mittlerweile ichon in großer Ungabl, und zwar befonders mit Ravallerie, den Strom überfest hatten, überflügelt und gleichfalls gerftreut. Der Eleine Reft ber Flüchtigen murbe bis Riedlingen, nabe von Donauworth, verfolgt. Babrend Le Courbe die nach und nach angelangte Un'

terstützung De Baurs aufrieb, kamen auch Starray und Seeger bei Sondernheim und Blindheim an. Es entstand ein hartnäckiges Gefecht; doch, da immer mehr Franzosen die Donau übersetzen, auch Le Courbe bereits von Schwemmingen heraufzog, so mußte Starray auf den bei Dillingen aufgestellten GL. Sugel sich zurückbiegen.

Le Courbe nahm mit seiner zahlreichen Reiterei bie Richtung gegen Altheim; worauf die Öftreicher, im Ruden bedroht, sich nach Lauingen, und von da nach Gundelfingen, über die Brenz, in bestänzigen bigigen Sandgemenge zurudzegen; wo sie von der Reiter. Division des &MC. Klinglin aufgenommen wurden.

Die Entblößung der Donau-Strede bis Sunbelfingen verschaffte bem Seere Moreaus, teffen größter Theil an diefem Tage zwischen Mislingen und Bins. mangen versammelt mar, bie Möglichkeit, bie folecht abgeworfenen Bruden bei Lauingen und Dillingen ber auftellen, und barüber ju geben. - Moreau felbft führte die Divisionen Decaen und Grandjean aufe linte Ufer, verband fich mit Le Courbe, und versuchte noch fpat am Abend, ben §3M. Ogtarran bei Gundelfingen ju werfen. Es entfpann fich ein fraftiges Reitergefect, bas fich fpat in bie Macht verlangerte, und enblich bie Raumung von Gundelfingen jur Folge hatte. Die Offreicher jogen fich auf bas rechte Breng-Ufer jurud, und Starrans Truppen befetten Sundheim und Biengen. De Baur aber, um feinen Rudjug nach Ingole ftadt beforgt, verließ um Mitternacht Donauworth, und ging über Manbeim, Pappenbeim und Gichfatt, Die Reserve=Urtillerie und eine Menge Ararial=Fuhrmes fen bedent, langfam, und vom Reinde über Dongue

wörth hinaus nicht mehr verfolgt, nach Ingolftabt gurud, wo er 1,900 Mann bem Festungskommandanten zuführte. — Diefer entscheidende Zag kostete ben Oftreichern 47 Zodte, 160 Verwundete und 1,978 Gefangene, — in Allem 2,185 Mann, 342 Pferde, nebst 5 Geschüßen, 5 Munizionskarren, und einer besträchtlichen Menge ihres Armeesuhrwerks. —

Als Krap an Le Courbes Übergang nicht mehr zweifeln fonnte, mar fein nachfter Entichluß, ibn über ben Fluß jurudjumerfen. In biefer Abficht hatte er bie Divisionen Riefd, Klinglin, Baillet, Die Brigade Baper · und 2 Ravallerie=Regimenter, unter Mauendorf nach Bunbelfingen gefdict, und fie an Starran gewiefen. Aber alle tamen ju fpat; bie meiften Abends, ober bei ber Racht, wo ber große Burf bereits gethan, Gunbelfingen verloren und die Borpoftenkette auf Riedbeim, Riebhaufen, Stokingen und hermaringen gurudaebrudt mar. Da alfo Rray einfah, bag die bereits mit bem größten Theile berübergetommene frangofifche Urmee (nur 2 Divifionen unter Richevanse und 1 uns ter Men blieben am rechten Donau-Ufer bei Bungburg) nur mit gesammelter Rraft binübergeworfen werben tonne, fo vereinte er am 20. Juni ju biefem 3mede fein ganges Beer gwifden Eldingen und Albed; wohin er aus Ulm mit bem Sauptquartiere ebenfalls abaing. Starran ftellte fic, mit Riefc, Rlinglin und Baillet, zwischen Borgenweiler und Bere brechtingen, und ichidte ben Ben. Rlengu mit 3 Bataillons, 6 Estadrons jur Gicherung ber linken Flanke nach Beibenbeim. Gnulai ging mit feiner Brigade bei Burlefingen über bie Donau, und ftellte fich zwifden Riebbeim und StoBingen. Rosenberg tam nach Thalfingen, und Erzberzog Ferdinand hinter ibm, bei Ulm zu steben. Gen. Fresenel allein blieb noch einstweilen mit wenigen leichten Truppen jenfeits ber Donau, nehst einigen Streisparteien bes Erzberzogs Ferdinand, beren eine am 19. Juni bei Wangen 1 General-Adjutanten, 11 Offiziere, 84 Gemeine, 34 Pferde, 13 Munizions und 2 Proviantwagen fing.

(Die Fortfegung folgt.)

## IV.

## Literatur.

1.) Organon ber Kriegekunft, vom t. t. penfionirten erften Rittmeifter Johann von Guerard. Wien, bei Unton Strauf's fel. Witwe. 1835. — Preis 24 Kreuzer Konv. Munge.

Dieses Werkchen ift ein Supplement der vom herrn Berfasser im Jahre 1831 herausgegebenen Encyklopabie der Rriegskunft gu Lande, und fullt 131 Seiten, deren Inhalt in fünf Rapitel, oder Paragraphen eingestheilt ift. \*)

Der Berfasser selbst spricht in feinem Borm orte den 3med des Ganzen aus, indem er fagt: "daß er hierdurch die Größe und Wichtigkeit der Rriegskunst deutlicher karekteristren, und einen Weg zur Erkenntnis des Rriegsührens betreten wollte, der allen Borübungen Stoff zum Denken und Prüfen geben, und zugleich zeigen follte, welcher grwößen und ausgedehnten Mittel sich die Strategie zu ihren 3weden bedient; wie sie Kräfte und Ubsicht erwägt, und alle Triebsedern zur Erreichung ihrer großen Plene in Bewegung sest." Er beweiset hierdurch, daß er durch das von

<sup>&</sup>quot;Die herrn f. f. öftreichischen Militars wollen fich mit Ibren Bestellungen sowohl auf dieses Wert, — als auf die Enenge flopadie ber Rriegsfun ft, zweite Auflage, Wich 1833, zwei Bande; Preis 4 ft. Konv. Munge, — an ben herrn hoffriegsagenten Franz Dembfcher, in der Singerftente Rr. 896 wohnhaft, wenden, der die Versendung derfelben and die löblichen Regimenter übernommen hat.

liegende Wert bloß die weitere Anwendung feiner in der Encytlopadie bereits gegebenen Borbegriffe, fur die großen Bwede der Strategie, und deren hohen umfaffenden Standpuntt darftellen, teineswegs aber hierüber neue Lehrfage aufstellen, oder einem fühlbaren Rangel an entsprechenden Schriften über diesen Gegenstand abhelfen wollte.

S. 1. Geift der Rriegstunft.

Der wesentliche Inhalt Diefes Ravitels gibt une das Bild, welches fic der Berfaffer von diefer boben intellettuellen Kraft macht, welche er nicht allein als unerlägliche Gigenfdaft der Beerführer betrachtet, fondern von melder verhältniftmäßig auch die einzelnen Theile des Beeres durch brungen fenn follen. Er zeigt beren boben, murdevollen Standpunkt, die Mittel, burch melde felbe ermedt und ausgebildet, und wie fie von oben berab den integrirenden Theie len des Gangen mitgetheilt mirb. Ginfacheit ber Grund. fate, auf die Matur der Dinge und Erfahrung gebaute Soluffe, eifriges Studium der Rriegegeschichte, zwedma-Bige Folgerungen durch richtig angewandte Bergleichung, und nicht gehaltlofe, vom Befen und der Bahrheit des Gegenstandes abweichende, unnuge, phantaflifche Spetulagionen find Die Sauptbedingungen Diefer geiftigen Gigenfoaft. Obicon felbe alle einzelnen Theile umfaffen, und fe jum großen Bangen nugen muß, fo darf fie bennoch nicht in angfiliche Debanterie und Rachahmung aufgeftells ter Formen ausarten, fondern faßt den boberen 3med ins Auge, und ftrebt mit bem ergreifenden Feuer ber begeifter ten Seele, biefen gu erreichen.

Rummer 50 diefes Paragraphs: daß man die Art, abgefchlagene Angriffe herzuftellen, felten ober gar nicht üben folle, weil fie das Bertrauen auf eine geschickte Anführung und auf die Unüberwindlichteit entfrem den: scheint uns diefer Soluß nicht gang richtig; da im Gegentheile durch derlei Übungen die Truppe die Überzeugung erhält. daß durch einen mißlungenen Angriff die Sache noch nicht verloren sepe; daß vielmehr besonnene und rasche Entscholesfenheit

ber Führer, mit dem schnellen und richtigen Überblic aller fich in solch einem Momente ergebenden beiderseitigen Borand Rachtheile, durch einen unerwarteten, muthvoll ausgesührten, erneuerten Angriff nicht selten den Gang der Gestechte wieder herstellen, oder dem Feinde die kaum gemachte Eroberung wieder entreißen kann. Denn nothwendig wirkt eine Truppe, welche der Feind durch einen mißglücken Angriff schon entmuthigt glaubt, durch die muthvolle Entschlefsenheit einer kräftigen Erneuerung desselben schon mit moralischem übergewichte auf den Gegner.

Rummer 51 deffolben Paragaphs. Bas hier rudfichtlich ber nicht immer als nothwendig zur Erreichung bes Sieges bestehenden Berbindung der Baffengattungen gesagt wird, tann auch nur bedingungsweise, und wie der Berfasser im Berfolge selbst ermannt, nur in ausnahmeweisen Fallen gelten, wo die Natur des Terrans oder zufällige Umstände es nicht anders zulassen. Große, entscheidende Schläge, welche günstige Resultate für das Sanze herbeiführen sollen, tönnen nur in übereinstimmender Birtung der verschiedenen Baffengattungen erreicht werden.

Die Beforgniffe, welche der Berfaffer in 57, 58 und 59 diefes 6., über das anmaffende Gindringen der Thorbeit und leidenschaftlichen Schwäche in bas Beiligthum der Runft, und die hierdurch entftebenden Rachtheile ausspricht, beur-Bunden den unvertennbaren marmen Gifer, von meldem er für Diefen erhabenen Gegenstand durchdrungen ift. Doch durfte der Rampf gegen derlei Unmaffungen buntelhafter Beisheit, oder abfichtlicher Berfpottung und Berabmurdiaung, oft icon badurch überfluffig merden, ba berlei Berfude, - trot ihret erborgten Scheines : burch Aufftellung neuer, angeblich auf tiefe Forschungen gebauter Grundfage bem Beften der Sache nuten, und das Gebiet der Biffenicaft ermeitern zu wollen, - von jedem belldentenden vorurtheilsfreien, erfahrenen Manne, als bas, mas fie find, er-Bennt werden, und icon burch ihre Richtigkeit ihren Unmerth barthun.

Indem der Verfasser seine Ansicht über den Zweck und bas Befen derselben umftändlich auseinander fett, und ihre wahre Gigenthumlichkeit bedingt, wenn sie ten an fie zu machenden Forderungen entsprecen foll; bemühr er sich zusgleich, zu erweisen, daß auch sie fich vor abschweisenden, nutlosen Grübeleien, vor Rleinigkeitsgeift und Annahme biog mathematisch berechnender Spsieme zu wahren, und alle spekulativen Tändeleien, und in der Wirklichkeit nicht ausführbare, auf trügliche Hypothesen gebaute Kalküle zu meiden habe, wenn nicht irrige und schädliche Folgen daraus erwachsen sollen. — Entfernt von prunkvollen Dote

trinen und leeren Borten, foll fie durch ihre Einfacheit, überzeugende Bahrheit, und auf der Erfahrung aller Zetten und Bolter beruhenden Grundfahe ihre gehaltvolle Buri

de darthun und ihren Rugen bemahren.

Der dritte Paragraph führt zwar die Abert forift: militarifche Ausbildung, fcheint uns jet doch bei genauerer Betrachtung, ein ber Darftellung ber militarifden Chre gemidmeter Abichnitt gur feyn; ba felbe ber hauptfächtlichfte Gegenfland bes gangen Paragraphs ift, und ale Sauptmotiv und Pringip gur mifitarifchen Auss bildung bargeftellt mirb. Diefer Paragraph ift mit einer Barme, mit einem Reuer behandelt, wie fie nur der fub-Ien tann, der von diefer hochften geiftigen Gigenfcaft felbit gang burchdrungen ift. - Dier fpricht fich ber Berfaffer als ein mit innigfter Unbanglichfeit feinem Stande ergebener, als leidenschaftlich dafür glübender Mann ans. Dit Recht fieht er in der militarifchen Chre das erfte Lebensorgan eines jeden bober frebenden Rriegers, den machtigen Impule gu allem Golen, Großen und Schonen, den ficherften Burgen für die Bortrefflichkeit des davon befcelten Beeres. - Die erhebend, wie mobithuend ift es nicht, menn verdiente Militars, felbit noch in ihren boberen Sahren, im Stande ber Rube, folche jugendlich fraftige Begeis fterung fühlen? - menn da, mo der Rorper durch übers fandene Fatifen, ober vorgeructes Alter gmar gebreche Ijch und gefchmächt, der Geift noch des fraftigften Auf-

S. 4. Praris der Rriegsmiffenfcaft.

Diefer Gegenstand ift wohl feiner Ratur nach icon eine fdwierige Aufgabe der Grörterung und Darftellung; da die Unmendung der Wiffenfchaft felbft immer mehr geje flige Doteng als bloftes Sandeln bleibt, und porgualich auf jener Ginficht und Grfahrung beruht, melde fich eigentlich nur in boben oder felbftffandigen Militarftellen ermerben laffen. hierbei ift Gelbstäuschung und das Ergreifen einer irrigen Unfitt, entweder in Gingelnheiten der untergeord. neten Detaile, oder felbft bei größeren Ausführungen, leicht möglich; wie uns fo viele Beifpiele von Schriften früheren und neuefter Beit übergeugen. - Dan mare beinabe verfucht ju glauben, bag nur geprufte, erfahrne Beerführer und Feldherren fich biefem fo michtigen und vielfeitigen Ge genftande mit glücklichem Erfolge untergieben tonnten , ber eigentlich der Rern des gangen Biffens ift. Demungeach. tet muß man es immerbin ein lobensmerthes Beftreben nem nen, wenn auch von Mannern in untergeordneten Stellen derlei Berfuche gewagt werden; da bierdurch die Berichies benbeit ber Unfichten und Urtheile fich barftellt, und auch bei etwaigen Miggriffen und Irrungen für jeden prufenben Denfer neuer Stoff gur Bergleichung und Rombinis rung fich ergibt.

Was der Berfaffer hierüber fagt, ift der Sauptfache nach als auf ohnehin allgemein anerkaunte Grundpringipe bafirtes Resultat zu betrachten, und ift entfernt von jeder Reuerungssucht, die er selbst als gefährlich und perwerflich erkennt, und gegen selbe eifert. Wir wollen jedoch einige Meinungen näher betrachten, die er barin ausspricht, und benen wir nicht gang beitreten können.

In Rummer 25 diefes Paragraphs heißt es.: Batte Napoleon in Mostau den gefuchten Frieden erlaugen können, feine Tollkubnbeit mare Beisbeit genannt worden. Bier tann ber Berfasser bach nur das Uribeil Jenergemeint haben, gedacht. Selbif der Styl ift gemahlt, dem Gegenstande ente fprechend, und leichter verständlich als jener, nach welchem die beiden ersten Paragraphe behandelt find; welche durch mehr Gedrangtheit und Ginfacheit im Ausdrucke unfehlbar an faßlicher Deutlichkeit gewonnen haben wurden.

Dan fann fonach den 3. und 5. Dargaraph als bie gelungenften anfeben. Dur befremdet es, in Lesterem 3meifel ju finden, ob die giemlich allgemein anertanute Deinung auch richtig fen: daß feit bem achtgebnten Jahrhundert eine neue und merkwürdige Epode für bie Rriegstunft entftanden fen, mel. de von Friedrich dem Großen, durch Bervolle Kommung der Taktik, besonders ausgebildet murde? Der Berfaffer icheint die Idee gu baben, daf man in der durch Friedrich den Beitverhaltniffen und eingetretenen Umftanden gemäß entworfenen Tattit die neue Rriegführungsepoche verstanden miffen wolle: da diefe doch nur das Refukat boberer genialen Erkenntnig der Strate gie fenn tann. - Sat nicht die frangofifche Revoluzion dem Rrieasmefen eine gang andere Korm, und abermals eine neue Zaftit gegeben ; Da die frangofifchen Machthaber nach gang veranderten und ungewöhnlichen Grundfagen bandele ten? In der Befenheit der Baffengattungen felbft, mar amar tein außerordentliches Greigniß eingetreten, und fie blieben ibrer Ratur nach unverändert. Allein die Unmen. bung murde nun eine gang andere, meil die ftrategifchen Grundfate nicht mehr diefelben blieben, und eine neue Grode in der Rriegstunft bildeten. -

Die Motive der Beranlassungen dieser beiben Epochen, sind zwar sehr verschieden. Dennoch stimmen fie in der Saupt sache darin überein, daß das Genie, — durch die Berhalte nisse der Zeit und die eingetretene Rothwendigkeit verque laßt, — bei den entweder in der bestehenden Lage nicht mehr zureichenden, oft auch nur im mangelhaften Zustande vorhandenen Mitteln, deren man sich bisher bediente, neue, dem Zwede mehr entsprechende auffand, und in Anwendung brachte, Erst durch mehrjährige Ersahrung gesammelte

Resultate ließen aus diesen, anfänglich nur vom Augenblide gebieterisch geforderten, teinesweges aber schon damals bis ins Detail geregelten, neuen Erscheinungen in der Rriegskunft ein Spstem entstehen, dem alle Rächte Europas nach und nach folgten. —

Werfen wir noch jum Schlusse den Blid auf die von dem herrn Berfasser im vorliegenden Werte gelieferte Gesammtleistung, so kann sich dieselbe nur vortheilhaft darstellen, und die schäpenswerthen Bemühungen desselben: durch anhaltendes Studium, durch das Streben nach erkenntnistvoller Wahrheit, durch gesammelte eigene Erfahrung und Benühung alles Edlen und Schönen, nicht allein den selbst empfundenen patriotischen und militärischen Geist darzusthun, sondern der guten Sache möglichst allgemein zu nüsen, — zur verdienten Anerkennung befördern. —

9) f \* \*.

P,

2.) Oftreichische Razional=Encyflopabie, ober alphabetische Darlegung ber wissenswürdigsten Gizgenthümlichkeiten bes östreichischen Raiserthums in Ruckssicht auf Natur, Leben und Instituzionen, Industrie und Rommerz, öffentliche und Privatanstalten, Bildung und Wiffenschaft, Literatur und Runft, Geographie und Staristik, Geschichte, Genealogie und Biographie, so wie auf alle Hauptgegenstände seiner Civilisazions Berbältniffe. (Borzüglich der neuern und neuesten Zeit.) Im Geiste ber Unbefangenheit bearbeitet, in 6 Banden. Wien 1835—1837, auf Kosten der beiden Herausgeber. In Kommission der Friedrich

Mit dem Erscheinen des 20. Seftes ift nunmehr der 5. Band (2 bis B) dieses umfangreichen, gemeinnühigen und in so vielen hinsichten gewiß hochft verdienstvollen Wer-

Les geschloffen, und es erübrigt nur mehr ber 6. Band als Schluffein des gangen Wertes, wie es in dem Prospette ber herausgeber berechnet war. Da jedoch mit dem 5. Bande der größte Theil des Gangen vollendet vorliegt, so halten wir es um so mehr an der Zeit, das in Rede stehende Wert ausführlich zu besprechen, und unparteilsch zu würdigen, als sich in dem bereits Vorliegenden die meisten Artitel besinden, die das t. t. Militär in allen Beziehungen betreffen; indem wir uns auch bescheiden, der Tendenz dieser Zeitschrift gemäß, nur diese vorzugsweise zu besprechen, und die übrigen Vorzüge und Mängel dieses umfassenden Wertes nur summarisch und in einer allgemeinen Übersicht zu beleuchten.

Fürs Erfte ift unbestreitbar die Idee der Berausgabe eines encyflopadifchen Bertes, ausschließend vaterlandifche Intereffen behandelnd, grofartig, bochft verdienftvoll und echt patriotisch ju nennen. Die 3medmäßigkeit der Durchführung diefer Idee zeigte fich auch icon bald nach beren Beröffentlichung und fobald die Sache mirtlich in Bang ge bracht war, burch mehr als eine ausländische form- und wefengetreue Nachahmung fomobl, mie auch an ber allgemeinen Theilnahme und dem gunftigen Abfage biefes vaterlandifden Wertes. Daß aber die Ausführung beffelben großen Schwierigkeiten unterliege; daß es die Bufammenwirtung tuchtiger, fache und fachtundiger Danner, bag es einen unermeflichen Quellenreichthum, viele Borarbeiten, mithin Reit erfordere, Fann ebenfalls nicht in Abrebe geftellt werden, und es gereicht den Berausgebern um fo mehr gur Chre, daß fie, obicon im Befige reichaltiger und quels lengültiger Materialien , doch nur von einigen wenigen Mitarbeitern unterftust, in unglaublich furger Beit alles Dogs liche geleiftet und ein Wert geliefert haben, das bei manden, ungeachtet des fteten Strebens nach Bermeidung den. noch fich einschleichenden Mängeln, wobei insbesondere ber Umstand der primitiven Serftellung zu berücksichtigen ift, ain tuchtiges Band., Saus. und Silfsbuch für bas Gefcafts. und gefellige Leben bildet, bas feine Gemeinnutigfeit und Brandbarteit in ungabligen Rallen rubmlich bemabet, und gugleich ein Erinnerungsbuch an ausgezeichnete, um bas Baterland verdiente Ramen und Thaten ju nennen ift. Borguglich find es die Racher des Ditafterialmefens, ber Beographie und Gefdicte, der öffentlichen Inflitute, der Induftrie und des Sandels, fo mie auch theilmeife der Biographie, beren Bearbeitung größtentheils von genauer Renntnif und umfichtiger Benühung der Quellen, wie von Rleif und unverkennbarer Liebe jur Sache zeugen. In Bezug auf Literatur und Runft find viele Artifel mit Gemandtheit und Renntnig behandelt; nur fehlt es hier an umfassenden überfichten (General-Artifeln) ber einzelnen 3meige berfelben; was mobl durch die planmäßige Befdrantung des Umfangs auf lediglich 6 Bande gerechtfertigt merden tann. Rur Die Musit ift von gewandter Feder tuchtig monographisch bargeftellt. Die nur mitunter fomachere, jetoch, wie es fceint, abfictlich nicht ju meit ausgedebnte Seite bes fonft febr gebaltvollen Buches ift übrigens Topographie und Statiftit im Allgemeinen. Erftere ift aber meift aus gang verläglichen Quellen gefcopft, welche noch immer ziemlich fehlen, infofern fich felbft viele Angaben der neueften Schriftsteller nicht febr probebaltig bemabren; und menn mir einraumen, daft einige genealogifche Artitel, obwohl nur febr menige, fic nicht vollends flar darftellen, einige biographifche etmas ju breit ausgefallen, dann einige meniger michtige aufgenommen find, fo möchten die bedeutendften Mangel des Bertes fo giemlich belfammen fenn; die wohl übrigens jum Theile felbst fcon in bem Supplemente, bas einen Beftandtheil bes 6. Ban-Des ausmachen wird, moglichft verbeffert, befeitigt und berichtigt fenn merden. Bei meitem grofer, wie bereits ermabnt, ericeinen die vielen Borguge des Bertes. Die meis ften Artitel der obengenannten Facher find mit Benauig. teit, zwedmafiger Ausführlichfeit Grundlichfeit und Gad. Tenntnig gefdrieben, und deren Unführung murde allein mehrere Spalten diefer Zeitschrift einnehmen. -

So viel von dem Werte im Allgemeinen. Nun aber gu bem eigentlichen Zwecke unfere Auffages.

Das t. t. Dilitarmefen ift jest gu .einer Stafe. der Bolltommenheit gelangt; die Armee nimmt an Saltung und Ginbeit einen folden Rang ein, der fie fo febr einer ber erften und größten Dachte Guropas murdig macht. Die offreichischen Beere haben fich von jeber durch die bedeutend. ften und erfolgreichften Grofthaten, durch die ausgezeichnetsten Kührer, die allgemeine Bewunderung fo febr errum gen, daß eine detaillirte, unparteiliche Burdigung fomobl Des Gangen, ale jedes einzelnen Saches des großen ehrfurchtgebietenden Rorpers fomobl eine unerlägliche, als aud schwierige Aufgabe für die Bearbeiter des in Rede ftebenden Bertes mar, und man muß gefteben, daß fie nicht nur Die Wichtigkeit derfelben gefühlt, fondern auch in deren Los fung, bei billiger Berudfichtigung einzelner, oft durch 26. gang quellengultiger Daten unvermeidlicher Unrichtigfeiten. Das Möglichfte auf ehrenvolle und lobenswerthe Beife burd. geführt haben. Die biographifchen Artitel berühms ter Belden und Beerführer alterer und neuerer Beit find mit Benütung der beften und treueften Quellen, mit Cora. " falt und Liebe jur Cache bearbeitet; mobei jedesmal, fo viel thunlich, ber Bang der Rriegsgeschichte im allgemeinen berücksichtigt und fortgefest murde; mas auch bei ben mit befonderer Bengnigkeit bearbeiteten biographifchen Artifeln der öftreichifden Regenten aus den Baufern Baben. berg, Sabsburg und Lothringen durchgebends ber Kall ift. Belege biergu bieten die Biographien von Beinrich Jasomirgott; Friedrich dem Streitbaren von Babenberg; - Friedrich dem Coonen; Ernft dem Gifernen; Friedrich III.; Marimi. lian I.; Ferdinand I.; Rudolph II.; Mathias; Kerdinand II. und III.; Leopold I.; Jofeph I.; Rarl VI. der Sabsburger; - Leopold II.; 30. feph II.; Frang I. von der jest regierenden Dynaftie Sabsburg und Bothringen.

Unter den biographifchen Artiteln berühmter öftreichischer Deerführer und Gelden find befonders durch Ausführlichkeit, Rlarheit und Gediegenheit auszuzeichnen: Alvingo. 30-

hann Baron; - Beaulien, Johann Peter Baron; -Bellegarde, Beinrich Graf; - Browne, Mar Ulnf. fes Reichsgraf; - Carl Ludwig, Ergherjog; - Car'l Beopold, Berjog von Lothringen; - Clerfant, Frang Graf; - Coburg, Jefias Pring von; - Daun, Leo. pold Graf; - Efterhagn von Galantha, das Ge. folecht; - Gugen, Dring von Savonen (durch befondere Ausführlichkeit und Quellengultigfeit ausgezeichnet); - Ferdinand (Carl Joseph von Efte), Ergherjog; - Ferrarie, Joseph Graf; - Freundeberg, Georg von; — Frimont, Johann Maria Graf; — Gallas', Mathias Graf; — Gyalat, Ignag Graf; Beffen : Somburg, Friedrich Landgraf von; - Bil. fer, Johann Baron; - Bofer, Undreas; - Bobenpollern . Dechingen, Fried ich Pring von; - Die Rinsth; - Kray von Krajowa, Paul Baron; -Basen, Frang Morig Reichsgraf; - Liechtenftein, Johann Surft; - Liechten ftein, Wenzel Burft; -Loudon, Gideon Ernft Baron; - Meerveldt, Md. pimilian Graf; - Monteccucoli, Raimund Graf; -Rugent, Laval Graf; - die Palffp; - Piccolo: mini, Ottavio Fürft; - Prohasta, Johann Baron; - Galm : Reuburg, Mitolaus Graf; - Comidt, Deinrich von; - Comargenberg, Rarl Jurft; -Sedendorf, Friedrich Beinrich Graf; - Comma. riva, Bannibal Marquis; — Couches, Ludwig Rate wich Graf; - Starbemberg, Ernft Rudiger Graf; - Steenberg, Jarcelam von; - Stipficg, Jo. feph Baron; - Ggtarran, bas Gefchlecht; - Tilly, Johann Tfertlas Graf; - Tomaffic, Frang Baron; - Traun, Otto Graf; - Trauttmanneborff, bas Gefchlecht; - Beterani, Friedrich Graf; - Butaffovich, Philipp Baron; u. a. m.

Mit gleicher Sorgfalt find auch alle Artiteln berühmster Rriegshelben aus benachbarten, ober zu ihrer Beit noch nicht bem öftreichischen Staate einverleibten Ländern behanbelt, fo fern fie auf die Rriegsgefcichte Öftreichs

١

Einfing hatten. Wir erinnern in dieser hinsicht nur an die Artitel: Mathias Corvinus; Johann hunyad; Georg Podiebrad.

Die dem Berte angefügten detaillirten Befdreibungen großer und einflugreicher Teldzuge verdienen alles Lob. Bor allen ift hier der trefflich und in gedrängter Rurge, und bennoch umfaffend bearbeitete Artitel : frangofifde Rriege, dann die Urtitel: dreifigjabriger Rrieg; fiebenjähriger Rrieg; Buffitenfrieg; Turtentriege; Friedenschlüsse, zc. ju nennen. Die wichtigften Schlachten im In- oder Auslande, wo es öftreichisches Intereffe galt, ober bei welchem öftreichische Deere mitfochten, find ebenfalls in einzelnen Artiteln gebrangt, aber möglichft treu detaillirt. Unter biefer Rubrit And befonders folgende ermabnensmerth: Die Solad. ten bei Aspern, Aufterlig, Collin, Dresden, Chereberg, Edmubl, Sochftadt, Bobenlinden. Reffelsborf, Rulm, Runersborf, Laubsbut in Baiern, Landsbut in Schleffen, Leingig, Liegnig, Lodi, Malplaquet, Marengo, Novi, Regeneburg, Rivoli, Sacile, Stodad, Tour nap, Trautenau und Goor, an der Trebia; n.a.m.

Jene Artitel, welche eine allgemeine übersicht bes Die litär ft an des insgemein darstellen, z. B. Armees und Militär wesen (mit einer Tabelle zur übersicht des ganzen Standes der k. k. Armee, mit Benennung aller Branchen, Regimenter, deren Standorte, Hauptwerbbezirke, Egalistrung 2c. nach den neuesten Daten) sind, wie jene der einzelnen Abtheilungen derselben, wie z. B. Artilleries Ravallerie, Infanterie, 2c. mit großem Fleiß und vieler Genauigkeit abgesaßt, und gewähren eine möglichst vollständige übersicht. Ganz quellengültig sind die zahlreis den Artikel über militärische Dikasterien, die militärischen Kirchenangelegenheiten, über Entstehung, Zweck und Einrichtung der Militärschen der außerst detaillirte und nach den richtigsten Quellen bearbeitete Artikel: Karten, wel-

der auf 21 vollen Seiten alle in Bfireich erfcbienenen und auf Die Monarchie bezughabenden General-, bybrographifchen, physitalischen, Spezial- und Postfarten des Raiferftagtes überhaupt und ber einzelnen Provingen in gwedmäffiger Gintheilung, mit genauer Angabe von beren Umfang, Daf. Bergusgabe zc. enthält; eine außerft mubfame, aber auch booft anertennenswerthe und gemeinnütige Rufammenftel-Inna, mofür fic die Berausgeber des lebhaften Dantes aller Begaraphen, Topographen ic., befonders aber auch ber vericiedenen Dilitar:Branden verfichert balten burfen. Gs mare freilich bochft munichenswerth, auch andere miffen-Schaftliche Racher mit fold grundlicher Ausführlichteit bebandelt ju feben. Rimmt man aber die Menge berartiger Artitel, die Rurge der Beit, in welcher diefes Wert ju Tage gefordert murde, und die Schwierigfeit, von jedem eingels nen Artitel in fo außerft genaues Detail einzugeben, mobl auch bei vielen den Mangel an hinreichenden, erfcopfenden Quellen an, fo leuchtet die Unmöglichkeit einer burchaus aleichen ausführlichen Bebandlung nur gu febr ein, und mir muffen daber den Berausgebern innigen Dant wiffen, bei Den ermabnten Umftanden, fo Bieles und 3medmäßiges geleiftet zu baben. Der ftrengste Richter wird dem vorliegenbem Berte, - abgefeben von allen einzelnen Unvolltommenbeiten, die es mit jedem menichlichen Birten gemein bat. im Bangen allgemeine, fürs prattifche Leben berechnete, bochft amedmäßige Brauchbarteit nicht absprechen; gemiß Das größte lob, meldes einem enchtlopadifden Berte, que mal von diefer umfaffenden Urt, ertheilt merden fann. -

Wir haben uns mit gutem Bedacht bei der Anzeige und Burdigung diefes vaterländischen Bertes aussührlicher ausgesprochen, theils, weil Plan, 3wed und Aussührung beffelben es vor jedem unparteiischen Forum verdienen, ausssührlich gewürdiget zu werden, um so mehr, da wir die Mangel bes Ganzen keineswegs übersehen haber; hauptsächlich aber deghalb, weil es wirklich ein betrübtes Beichen unserer sonst Alles gerne besprechenden und über Alles gerne absprechenden Beit ift, so wenige öffentliche Stimmen über

ein Wert diefer Art, welches die wichtigften vaterlandischen Gutereffen in Anspruch nimmt, und in mehr als einer himsicht Ausmunterung und Theilnahme verdient, sich erheben au seben.

Bir aber unserer Seits freuen und, ein Bert an bas Licht treten zu feben, baß ernft, mannlich und traftig begonnen, und größtentheils eben so durchgeführt, unftreitig einem sichtbaren Bedürfniffe der vaterlandischen Literatur begegnet,
und welches seine Stelle in-jeder Bibliothet, sowohl des
Biffenschafts- als des Baterlands-Freundes, wurdig einnehmen wird. Wir fühlen uns veranlaßt, den thatigen herausgebern von ganger Seele Glück zu ihrer lobenswerthen
und tüchtigen Unternehmung zu wünschen, und sie zur ruftigen Berfolgung ihrer mubevollen Bahn aufzumuntern.

Solleflich noch einiges über die außere Ausftaltung des Bertes, und die Urt der Beransgabe. In Sinfict auf Lettere bleibt es hochft lobensmerth, bag mit ftrenger Gemiffenhaftigfeit Alles geleiftet murbe, mas verfprocen mar; hauptfächlich auch die jugefagte und auf den Sag jugehaltene Lieferungsfrift; ein Umftand, Deffen fich nicht jede periodische Ausgabe, ja felbft nicht immer Pranumeragionsausgaben zu erfreuen haben. Bas aber die Auflage betrifft, fo tonnen wir, genau genommen, nur bas Kormat unbedingt loben. Drud und Dapier find amar aut und folid, laffen aber manches ju munichen übrig; mas bingegen mobl den Preis vertheuert, und für die Berbreitung eines fo gemeinnütigen, intereffanten Wertes einen meniger fonellen Auffdwung herbeigeführt haben murde. Der Dreis von 48 fr. Ronv. Munge für ein 10 Bogen fartes Beft ift. bei der mubevollen Urbeit und der tofffpieligen Daterialien-Unichaffung, febr billig. Er wird jedoch nach Beendigung des Druckes erhöht merden.

€. 21. S\*r.

### Reueste Militärberänderungen.

# Beforberungen und Uberfegungen.

ardegg. Glat, Frang Graf ju, Dberft ad hon., Rapitan-Lieutenant der E. E. Trabanten-Leib. garde, murde g. mirel. Oberft dafelbft bef. Lebzeltern, Bilhelm Ritter v., Dbftl. v. Ergh. Albrecht 3. R., tommandirt bei bem Sofftaate Seiner Raiferlichen Sobeit des Grab. Rarl, g. Dberft

in feiner Unftellung, detto. Rriegern v. Maisborf, Johann, Maj. v. Trapp J. R., j. Obstl. bei Wilhelm Rönig der Niederlande J. R. detto.

Somidt, Joseph, Maj. v. Gollner J. R., 3. Obfil. u. Bestungetommandanten in Pizzighetone betto.

Richer, Laureng Ritter v., Maj. v. Ronig von Gardinien Buf. R., angestellt am Bofe gu Darma,

3. Obfil. in feiner Unstellung, detto. Ottinger, Frang, Maj. v. Ronig von Sardinien Buf. R., g. Obfil. im R. detto.

Pelter, Andreas v., Maj. v. Erzh. Franz Karl J. R., z. Obstl. bei Erzh. Karl Ferdinand J. R. detto. Gyulai v. Maros-Nemeth u. Nadaska, Sam. Graf, Maj. v. Erzh. Karl Fzedinand J. R., g. Dbftl. bei Ergh. Frang Rarl J. R. Detto.

Louvrier, Joseph, Maj. v. Bianchi J. R., g. Rommandanten des vac. Grenadierbat. Coutter er= nannt.

Braunhofer, Edler v. Braunhof, Johann, Maj. v. Bilbelm Ronig der Niederlande 3. R., i. Trapp J. R. in die Birflichkeit überf.

Beremich, Daniel, Sptm. v. Bianchi J.R., j. Maj. im R. bef.

Rovach, Georg b., 1. Rittm. v. Sardinien Buf. R. . 1. Maj. im R. bef.

Rrascsenits v. Tober: Gte, Jof., Optm. v. Grib. Frang Rarl J. R. , j. Maj. bei Ergh. Rarl Ferdinand J. R. detto.

Stein, Bilbelm Baron, 1. Rittm. v. Ronig von Sacfen Rur. R. , g. Maj. bei Mengen Rur. R. detto.

Tittelborf, heinrich, hofm. v. Erzh. Karl Ferdinand J. R., z. Maj. bei Erzh. Franz Karl J. R. detto.

Pongract v. Szent. Miklos u. Ovar, Johann, Ravl. v. Raifer J. R., z. wirkl. Sptm im R.

Plattich, Joseph, Dbl. b. betto, g. Rapl. betto betto. Schutte, Anton, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto. Sterned, Ludwig Baron, | F. v. betto, g. Ule. betto

Scheibler, Rarl Baron,

Morbiger, Leopold, | erpr. Feldm. v. detto, j. J. Weingärtner, Rarl, detto detto. Du Samel de Querlonde, Ferdinand Chev., Ul. v.

Alexander J. R., j. Obl. im R. detto.

Perle, Joseph, F. v. Detto, g. Ul. betto betto. Madiarevich, Rifolaus, E. E. Rad. v. detto, g. F. bet-

to detto.

Busgogy, Dionys v., Rgte. Rad. v. betto, g. F. betto detto.

Bovelino, Rarl Edler v., F. v. Ergh. Rarl J. R., j. Ul. im R. detto.

Spieß, Joh. Georg, E. E. Rad. v. detto, j. F. detto belts. Marinelli, Joseph v., Ul. v. Prohasta J. R., j. Dbl. im R. Detto.

Tüchy, Joseph, F. v. detto, j. Uls. detto detto. . Anapp, Eduard, Maffing, Undreas, | eppr. Feldw. v. detto, g. F. bette Boltel, Joseph, Detto. Liborio, Thomas, Ul. v. Grzh. Ludwig J. R., z. Obl.

iman. detto. Mallit, Joseph, Ul. v. detto, q. t. g. 1. Garnisonsbat überf.

Beffeln, Janag, F. v. Erzh. Ludwig J. R., z. Uls. Cjaffon, Balentin, im R. bef. Potorny Ebler v. Fürftenfchild, Frang, f. f. Rab.

v. detto, j. F. detto detto. Sandl, Unton, Feldm. v. Detto, g. F. Detto Detto. Dornftein, Wilhelm Baron, F. v. Bentheim J. R., g. Ul. bei Rothfird 3. R. dette.

Meisrimel, Rad. v. Bentheim 3. R., 3. F. im R. bef. Budlimanet, Ludwig, Rapl. v. Magzuchelli J. R., 3. mirel. Botm. bei Rugent J. R. betto. Sternberg, Jaroslaus Graf, Dbl. v. Schwarzenberg Uhl. R., g. Rapl. bei Magguchelli J. R. detto. Beckich v. Ruftenberg, Ferdinand, F. v. Daggichelli 3. R., z. III. im R. detto. Franciskovich, Franz, Ryts. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Stal, Karl Baron, Ngte.-Rad. v. Hochenegg J. R., i. F. bei Dagguchelli J. R. betto. Debeefve, Unton, Rapl. v. Erzh. Rainer J. R., g. wirkl. Botm. im R. detto. John, Union, Obl. v. Detto, z. Kapl, Detto detto. Bomberg, Friedrich, Uls. v. detto, j. Dbis. Gottesbeim, Ludwig Baron, detto detto: Moffegger, August , } F. v. Detto, g. 1118. Detto Detto. Rehm, Guftav, Samper, Anton, t. f. Rad. v. betto, g. F. detto detto. Maraggi, Anton, Rgts. Rad. v. betto, j. F. betto betto. Arbter, Ignaz, Ul. v. Rothkirch J. R., j. Obl. im R. detto. Born flein, Bilbelm Baron, Ul. v. detto, g. t. g. Grib. Frang Rur. R. überf. Szombatheln v. Bidne, F. v. Rothfird 3. R., Wilhelm, j. Uls. im R. bef. Reinöbl, Eberhard v.; Nicel, Moriz, E. E. Kad. v. detto, z. F. detto detto. Bentheim, Bittor Baron, Ul. v. Bimpffen 3. R., q. t. j. Schwarzenberg Uhl. R. überf. Bildner, Morig, Rapl. v. Ergh. Friedrich J. R., g. mirtl. Spim. im R. bef. Maggella, Georg, Unterjag. v. 7. Jägerbat., j. F. bet Ergh. Friedrich 3. R. detto. Fodransperg, Frang Ritter v., Sbl. v. Bobenlobe 3. R., j. Rapl. bei Bellington J. R. detto. Bur, Wilhelm v., Rgte. Rad. v. Sobenlohe J. R., g. F. im R. detto. Schwart, Julius, F. v. Deffen-Somburg 3. R., j. ill. im R. detto. Pfleger v. Lindenfeld, Anton, Rapl. v. Paumgarten J. R., g. wirkl. hotm. im R. betto. Mertel, Rarl Ritter v., Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.

Hradil, Joseph, Ul. v detto, z. Obl. detto detto. Preschungysten, Alois, F. v. detto, z. Ul. detto detto.

212 Laubert, Emerich, F. f. Rad. v. Paumgarten J. R., j. F. im R. bef. Gorian, Sigmund, erpr. Feldm. v. Großb. Baaden 3. R., g. F. bei Pring Leopold beider Sigilien 3. R. detto. Wiragh, Joseph, Ul. v. Bergog von Lucca J. R., 3. Obl. im R. detto. Pupp, Karl, F. v. detto, g. 1118. detto Rogalsty, Stanislaus, detto. Weiß, Joseph, expr. Feldw. v. detto, z. F. detto betto. Blaschta, Frang, Ul. v. Trapp J. R., & Dbl. im R. detto. Strandl, Albert Gbler v., } F. v. detto, g. Ule. Detto Beogradas, Johann, detto.

Beogradas, Johann, betto. Zippe, Karl, Agts. Kad. v. detto, z. F. detto detto. Menzel, Joseph, Kapl. v. Wilhelm König der Nieder-

Reichlin v. Meldegg, Joseph Baron, Obl. v. Pionnierkorps, z. Kapl. bei Wilhelm König der Niederlande J. R. detto.

Freudenreich, Franz, Obl. v. Nassau J. R., z. Rapl. im R. detto.

£

ĭ

•

Fürth, Karl Baron, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Sentl, Franz Ritter v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Sarbourg, Wilhelm, Rgts.-Kad. v. detto, z. F. detto detto.

Suttowsti, Ludwig Fürst, F. v. Rugent J. R., & Ul. bei Kaifer Uhl. R. detto.

Sardoncourt, Friedr. Franz Baron, Rgts.-Rad. v. Wellington J. R., z. F. bei Nugent J. R. detto. Lebrecht, Michael, Kapl. v. Bakonpi J. R., z. wirk.

Sonarty, Inton, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto.

Baner v. Waldkirch, Ul v. detto, z. Obl. detto detto. Lobsteiner, Anton, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Anezich, Engelbert, f. k. Kad. v. detto, z. F. detto detto. Szabo de Buts, Ludmig, F. v. Benezur J. R., z. Ul. im R. detto.

Hrabovsky de Hrabova, Robert, Rgts. Rad. p. betto, z. F. detto detto.

Reit, Bengel, Ul. v. Fleischer J. R., &. Obl. beim Sininer Gr., J. R. detto.

Such ane ?, Frang, F. v. Mihailevite 3. R., g. 111. bei Fleischer 3 R. detto.

Tormaffn, Johann Edler v., Rapl. v. Mariaffy 3. R. g. mirel. Sptm. im R. detto.

).

Barco, Eduard Baron, Obl. v. Mariaffy J. R., g. Rapl.

Ambros Gdler v. Rechtenberg, Rudolph, Ul. v. detto, 3. Obl. detto detto.

Talian v. Biget, Bingeng, F. v. Detto, g. Ul. Detto Detto.

Rorponay de Romonta, Johann, Rgts.=Rad. v. betto, g. F. betto betto.

Martini, Joseph Edler v., Rapl. v. Haugwig J. R., j. wirkl. Hopm. im R. betto.

Binder, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto betto.

Tomafia, Wilhelm Ludwig Don, Rgts.-Rab. v. betto, g. F. betto betto.

Bebtwig, Hieron. Graf, F. v. Don Miguel J. , z. Ul. beim Pionnierkorps betto.

Leiningen: Westerburg, Karl Angust Graf, Rats.. Rad. v. Langenau J. R., z. F. bei Don Misguel J. R. detto.

Fritsch, Emanuel, qua Feldw. v. Pionnierkorps, g. F. bei Bon Miguel J. R. betto.

Scheda, Joseph, F. v. Watlet J. R., z. Ul. im R. detto. Rämpf, Joseph, Rad. v. 5. Jägerbat., z. F. bei Watlet J. R. detto.

Dubn er, Abel Frang Jos., Rats.-Rad. v. Geppert J. R., g. F. bei Don Miguel J. R. betto.

Rietsch, Frang, Obl. v. Wellington J. R., z. Kapl. im R. betto.

Rempf, Thomas, UI. v. detto, z. Obl. detto detto. Hoffmann, Wilhelm, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Starkbauer, erpr. Feldw. v. Lurem J. R., z. F. bei Wellington J. R. detto.

Lindauer, Julius, eppr. Gem. v. Richter S. R., g. F. bei Bellington J. R. betto.

Rubeffa v. Maftenwald, Johann, III. v. Mayer J. R., g. Obl. im R. betto.

Seidl, Ladislaus, F. v. detto, z. Ul. detto detto.

Stubenrauch, Georg, Obl. v. Anton Kinsen J. R., j. Rapl. im R. betto.

Schiller, Abam, Rapl. v. Langenau J. R., g. wirkl. Sptm. im R. betto.

Sem et fo'm 8 ty, Theodor, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.

Bubrhofer, Johann, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Hofmann, Hermann, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Areger, Anton v., E.E. Kad. v. detto, z. F. detto detto. Hild, Eugen, Ryth. Rad. v. detto, z. F. detto detto.

- Lofert, Friedrich, Obl. v. Sardinien huf. R., j. 2. Rittm. im R. bef.
- Ruddach, Georg, Hl. v. detto; j. Obl. detto detto. Fleischader, Alex. v., Rad. v. detto, j. Ul. detto detto. Gergich, Stanto, Obl. v. Ottochaner Gr. J. R., j. Rapl. im R. detto.
- Banianin, Damian, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Diflic, Daniel, F. v. detto, j. Ul. detto detto.
- Drestonich, Peter, Feldm. v. detto, j. F. betto betto. Bintler, Rudolph, F. v. Brooder Gr. J. R., j. Greng- Berwaltungs-Ul. betto.
- Anos, Anton, F. v. Deutschanater Gr. J. R., j. Grenj. Bermaltungs: Ul. Detto.
- Westerma ner, Franz, Rapl. v. Szluiner Gr. J. R., z. wirkl. Sptm. beim walach. illyr. Gr. J. R. detto.
- Papp, Bilbelm, F. v. 2. Szeller Gr. J. R., z. Ul. im R. detto.
- Deed, Jobann v., Rad. v. detto, j. F. detto detto.
- Deffice, David, Oberbrudenm. v. Tichailiffenbat., j. UI. im Bat. Detto.
- Bernstorf=Gpldenstern auf Boterfeen, Sago Graf, Kad. v. Erzh. Franz Ferdinand d'Este J. R., z. Ul. bei Raiser Jäger R. detto.
- Profche, Jofeph, Ul. v. 2. Jagerbat., g. Dbl. im Bat.
- Schmarda, Joseph, Oberjäg. v. 6. Jägerbat., z. UI. im Bat. detto.
- Bautsch, Joseph, Ul. v. 10. Jagerbat., q. t. 3. 3. Garnifonebat. überf.
- Berhoffchegg, Bilbelm, Rad. v. 10. Jagerbat., 3. Ul. im Bat. bef.
- Tfchopp, Joseph, Rad. v. 12. Jägerbat., z. Ul. im Bat. betto.
- Csappo, Albert, Rapl. v. 4. Garnisonebat., z. wirl. Sptm. im Bat. betto.
- Popp, Gabriel, Rapl. v. Penfioneffand, beim 4. Garnis fonebat. eingetheilt.
- Deway, Frang, Obl. v. detto, beim 4. Garnisonsbat. Detto.
- Carcano, Rarl, Dbl. v. Per lonestand, beim 5. Garnifonebat. detto.
- Robling, Rarl, Sptm. v. 1. Urtill. R., q. t. g. Benes gianer Garnif. Artill. Diftr. überf.
- Seiche, Joseph, Rapl. v. 1. Artill. R., g. wirfl. Sprimim R. bef.

. 25.4

Bauernfeld, Wilhelm v., Rapl. v. 3. Artill. R., 3. wirkl. Sptm. beim 1. Artill. bef.

Pellschan, Karl, Obl. v. 1. Urtill. R., z. Rapl. im R. betto.

Belg, Loreng, | Obis. p. 1. Urtill. R., g. Rapls. Baumann, Frang, | beim 3. Urtill. R. betto. Dabrn, Joseph Obl. v. 9 Wettl R. . Capt feim !

Dobry, Joseph, Obl. v. 2. Artill. R., g. Rapl. beim 1. Artill. R. betto.

Bager, Friedrich, Obl. v. 2. Artill. R., q. t. g. 1. Artill. R. überf.

Findeis, Andreas, Obl. v. Artill. Feldzeugamt, q. t. 3.
1. Urfill. R. Detto.

Predig fant, Unton, Ul. v. 1. Artill. R., 3. Ofl. im R. bef.

Melger, Johann, Oberfeuerm. v. Bombardierkorps, g. Ul. beim 1. Artill. R. detto.

Raninger, Michael, Rapl. v. 2. Artill. R., 3. wirff. Spim. im R. detto.

Strebl, Joseph, Rapl. v. 2. Urtill. R., z. wirkl. Optinbeim 4. Urtill. R. betto.

Eder, Mathias, Rapl. v. Fenerwerkstorps, q. t. z. 2. Urtill. R. überf.

DRogmilern, Joseph v., Obl. v. 4. Urtill. R., z. Rapl. beim 2. Urtill. R. bef.

Bradfisch, Frang, Obl. v. 2. Artill. R., g. Rapl. bein 4. Urtill. R. betto.

3 odl, Bernhard, Obl. v. Feuerwerteforps, q. t. g. 2. 2:-

Wandrath, Georg Ebler v., Ul. v. 2. Artill. R., 3. Obl. im R. bef.

Runft, Bengel, Ul. v. 4. Urtill. R., g. Obl. beim 2 Urtill. R. detto.

Rod v. Studimfeld, Anton, f. f. Kad. v. Bombardierkorps, j. Ul. beim 2. Artill. R. detto.

Mainoni, Dominit, Rapl. v. 3. Artill. R., g. wirtl. Sptm. im R. betto.

Polla ?, Johann , Rapl. v. 3. Urtill. R., f. wirkl. Sptufbeim 5. Urtill. betto.

Schön, Janas, Obl. v. 3. Artill. R., z. Rapl. im R. detto. Rampf, Joseph, Ul. v. Artill. Feldzeugamt, z. Obl. beim 3. Artill. R. detto.

Settele, Johann, Kapl. v. 4. Urtill. R., 3. wirel opem. im R. detto.

Rraus, Joseph, Obl. v. detto, g. Rapl. detto, betto.

Maner. Bingeng, Bis. v. detto, 3. Dbie betto detto.

```
Trimmel, Anton, Ill. v. 4. Artill. R., 3. Obl. im R. bet.
Steiger, Rarl, Kapl. v. 5. Urtill, R., 3. wirkl. Sptm.
              im R. detto.
Faldoni, Joseph, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
Willigat, Karl, | Oberfeuerm. v. Bombardierkorps, z. Deimer, Karl, | 1114. beim 5. Urtill. R. detto.
Tifchmeifter, Johann, Ul. v. Bombardierfores, g. Dbl.
              im Rorpe detto.
Maper de Alfo-Ruszbach, Ferdinand, Ul. v. Sap-
              peurtorps, g. Dbl. beim Ingenieurforps Detto.
Bausta, Guftav, Ul. v. Pionnierbat., z. Obl. im Rorps
              detto.
Ropp, Leopold, Rapl. v. Pontonierkorps, z. wirkl. Sptm.
              im Bat. betto.
Beeger, Beinrich, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
Rratichmaner, Frang, 111. v. detto, g. Obl. detto detto.
Dlivo v. Dlivenberg, Franz, Rapl. v. Artill. Feld.,
              geugamt, g. wirkl. Sptm. dafelbft detto.
Bederle, Frang, Ul. v. detto, g. Obl. detto Detto.
Danber, Guftav v.,
                                                  Rad. v. Inge-
Bergig Edler v. Bergfeld, Joseph, Lang, Joseph, Libafchinsti, Bingeng,
                                                 nieurforps, 3.
                                                 Uls. im Korps
Leitenburg v. Leuchtenberg, Friedr., Plat-Sptm.
              ju Belluno, q. t. nach Pefchiera überf.
 Sjimann, Stephan, Sptm. v. Penfionestand; g. Plats
              Sptm. in Belluno ernannt.
 Racz v. Chrenstätten, Franz, Plag-Lieut. zu Wien,
z. Plate Obl. daselbst vef.
Wallner, Johann, Sptm. v. Bakongi J. R.,
Beridez v. Prix, Karl, Obl. v. Alexander J. R.,
Renvers, Karl, Obl. v. Erzh. Ludwig J. R.,
Rofat, Johann, Obl. v. Trapp J. R.,
Catate de Ris-Joka, Anton, Obl. v. Figge-
              rald Chevaul. R.,
Piggoni, Julius Nobile, Ul. v. Saugmit J. R., Lagliabo, Ungelo, Ul. v. Grgh. Rarl Ferdinand J.R.,
Rirdner, Ferd., Ul. v. Pring Gmil v. Beffen J. R.,
Gorup v. Befaneg, Ferd. Baron, Ul. v. 12.
              Jägerbat.,
Balger, Wilhelm, Ill. v. 10. Jägerbat., murde bei der
              Raffern=Verwaltung in Lodi angeftellt.
 Someiter, Joseph, Obl. v.
                                       find in Civildienfte über.
              Penfioneffand,
Friedrich, Jgnag, Ul. v. Ben-
            caur J. R.,
```

### Pensionirungen.

Gömöry, Johann v., Obfil. v. Erzh. Franz Rarl J. R., mit Oberft-Rar, und einer Bulage. Gollenhoffer, Ignag, Doffl. v. Ergh. Rarl Ferdinand J. R., mit Oberst-Rar. Ballifd, Joseph Baron, Maj. v. Sachsen Rur. R. Lebmann, Frang, | Sptl. v. 5. Urtill. R., als Maje. Riesa, Joseph, Manner, Joseph, Sptm. v. Raifer J. R. Schmandner, Leopold, Sytm. v. Ergh. Friedrich 3. R. Beller, Peter, Optm. v. Paumgarten J. R. Cjauderna, Math., Spim. v. Fürstenwärther J. R. Biraufchet, Beno, Spim. v. Erzh Stevhan J. R. Baroffn, Michael v., Sptm. v. 4. Garnifonebat. Ed affer, Leonhard, Rapl. v. Maffau J. R. Schambach, Erneft, Rapl. v. Wellington J. R. Meller, Ignag, Rapl. v. Anton Kinsty J. R. Böhnlich v. Rordenfels, Ferd., 2. Rittm. v. Rai. fer Rur. R. Wengel, Frang, } 2. Rittm. v. Ergh. Frang Kür. R. Resta, Jgnag, Mariantichit, Johann, 2. Rittm. v. Ronig von Sadfen Rur. R. Borby, Georg, 2. Rittm. v. Ronig von Sardinien Buf. R. Banba, Jofeph, Obl. v. Prohasta J. R. Frauenberg, Jofeph, Dbl. v Grab. Rainer 3. R. Gaubron, Frang, Obl. v. Sochenegg J. R. Martinowicz, Martin, Obl. v. Bergog von Lucca J. R. Beer v. Bernberg, Philipp; Obl. v. 1. Garnisonsbat. Tomassits, Johann v., Ul. v. Beffen-Homburg J. R. Schamberger, Damafins, III. v. Ronig von Gachien Kür. R.

Bucearolli, Johann, III. v. 1. Garnisonsbat. Fras v. Friedenfeld, Leopold, Ul. v. 3. Garnisonsbat.

Boffmann, Joseph, Gpertyanfy, Stephan, Bodray, Joseph, Rlippel, Wengel, Wiefe, Mengel, U18.
Puggi, Unton, Pauer, Eduard, Florian, Lorenz, Steistal, Wengel,

UIS. v. Fuhrmefenstorps, murben geitlich penfionirt.

Ule. v. 4. Garnisonsbat.

### Quittirungen.

Sterndahl, Adalbert Baron, Hoptm. v. Ingenieurkorps. Uttenrodt zu Scharffenberg, Karl Baron, Obl. v. Großb Banden J. R.

Standenheim, Ferdinand Ritter v., Ul. v. Erzh. Rarl J. R., mit Rar.

Dandint, Philipp Conte, Ul. v. Prohasta J. R., mit Kar. Sanchez be la Serda, Eugen, Ul. v. Mazzuchelli J. R. Miwicki, Joseph v., Ul. v. Herzog von Lucca J. R. Sectendorf, Ostar Edmin Baron, Ul. v. Auersperg

Rutnidi-Gwiagta, Broniel. v., Ul. v. Raifer Duf.

R., mit Kar. Semfen de Semfe, Thomas, Ul. v. 2. Szekler Gr. J. R. Baniza Ritter v. Bazan, Ferd., Ul. v. Kaiser Jäger R. Friedrich, Johann, F. v. Alexander J. R. Müller, Wilhelm, F. v. Wacquant J. R.

### Berstorbene.

Barinetti, Stephan, 1. Rittm. v. Nostig Chevaul. R. Bernarbelli, Alois, Sytm. v. 6. Garnisonebat. Knefevich, Ronst. Baron, 2. Rittm. v. Minutillo Orag. R. Slawit, Bingens, Obl. v. Rothfirch J. R. Denninger v. Eberg, Ernst Baron, Obl. v. Raiser Kür. R.

Peterchich, Joseph, Obl. v. Kaiser Nikolaus Hus. R. Buja novics v. Agg-Telek, Eugen, Obl. v. Palatisnal Hus. R.

Soon ber I, Johann, UI. v. 3. Artill. R. Rafiner, Georg, F. v. Bentheim J. R. Steffen, Moriz Edler v., F. v. Palombini J. R. Liebesberg, Eduard, F. v. Rukavina J. R. Denis, Alois v., F. v. Wacquant J. R.

### Berbefferung im fiebenten Befte.

Seite 56 Zeilen 2 und 3 von unten fatt: marfchirten bie Generale Poret und Morvan, — lies: marschirte ber General Poret be Morvan.

51

<sup>\*\*\*</sup> Die herrn Pranumeranten, welche ihre Stazionen verans bern, werben ersucht, die in dem Umschiage jedes heftes angeges benen Magregeln gu troffen, damit die hefte Ihnen richtig gutoms men konnen.

### Uebersicht

bes Inhaltes ber neuen Auflage ber brei Sahr= gänge 1811, 1812 und 1813.

Ladenpreis 12 fl.; - für t. t. Militars aber 8 fl. RM.

Erfter Band unter dem Titel: Beitrage gur Rriegegefchichte Offreichs.

#### Erfter Theil.

Mit einer Karte von Siglien.
Die Belagerung von Wien 1683. — Des Prinzen Eugen von Savoien Feldzüge gegen die Türfen 1716—1718. — Der Krieg der Afreicher in Sizilien 1718—1720. — Der Krieg gegen Preuffen 1778—1779.

#### 3 meiter Ebeil.

Mit 1) einer Übersichtsfarte der Niederlande; 2) einem Plane der Gegend an der Etsch und dem Mincio; 3) einem Plane der Schlacht bei Robi 1799.

Der Feldzug 1792 in den Riederlanden. — Der Feldzug 1793 in den Riederlanden. — Der Krieg in den Aipen 1793. — Der Beldzug 1799 in Italien.

3meiter Band unter bem Titel: Miszellen aus dem Gebiete der militarifchen Biffenfchaften.

#### Erfter Ebeil.

über Gefechte. — Angriff und Bertheibigung ber Gebirgspaffe. — Tatiti; Gerategie; Rriegswiffenschaft; Rriegskunft. —
über Militätverfassung und fiebende heere. — Bon Umgebungen.
— über Waltgefechte. — über die Bechtart in offener Ordnung.
— Wie foll man Kriegsgeschichte schreiben? — über Berpflegung der heere. — Bon Operazionsplanen. — über Festungen, ihre
Anlage und Nuben. — Bom Kriege und der Kriegskunft. —

#### 3 weiter Theil.

Die Schlacht von Breitenfeld bei Leipzig 1631. — Des Pringen Eugen von Savoien Sieg bei Senta 1697. — Eugens eigener Berticht von seinem Überfalle auf Exemona 1702. — Des Pringen Eugen von Savoien Originalforrespondenz aus dem Feldzuge 1706 in Italien. — Die Besagerung von Freiburg 1713. — Bericht des Festungsbeschmandanten FML. Graf Wenzel Wallis über die Erstürmung von Glogau 1741. — Korrespondenz über den Zug nach Bertin 1760. — FM. Dauns und FZM. Lacvs Meinungen über die Erststnung des Feldzuges 1762. — Ein Karatterzug Loudons. — Eroberung des Mont Cenis durch die Öfreicher 1800. — Des Gen. Grahams Bericht über die Kriegspreignisse 1801 in Egypten. — Erstürmung des Forts Malborgbeito 1809. — Zwei Instrukzionen König Friedrichs II. für seine Generalmajors.

### Jahrgang 1835.

Ladenpreis 9 fl. 36 fr.; — für f. f. Militars aber 5 fl. 36 fr. RM.

Plane: 1.) Plan des Angriffs der Öftreicher auf Berlin 1757; — 2.) Der Belagerung von Mons 1746; — 3.) Der Belägerung von Ramur 1746; — 4.) Der Schlacht von Roccur 1746; — 5.) Auft kellung der Eruppen unter dem Gen. Graf Oftermann: Delftob ju dem Treffen vom 29. August 1813 vor Teplit; nebst der Ansicht des Monuments bei Prieften; — 6.) Kupfertafel zu den allgemeis nen Grundfägen der Besestigungskunft. —

Die merkwürdigsten Schlachten zwischen den Franzosen und Engländern: 1.) Erech 1346; — 2.) Poitters 1356; — 3.) Azimcourt 1415; — 4.) Deitingen 1743; — 5.) Fontenoh 1745. — Der Eristolgefrieg in Spanien 1701—1713: 1.) Einleitung; — 2.) Der Angriff auf Radig durch die Berbindeten 1702; — 3.) Die Bernicktung der französischen Flotte bei Bigo 1702. — Der Feldzug 1746 in den Miederlanden. — Hadiff Zug nach Berlin 1757. — Die Frührmung des Lagers bei Landsbut durch den FRM. Baron Lausdon am 23. Juli 1760. — Der Feldzug 1795 in Italien. — Der Feldzug 1797 in Italien. Inneröftreich und Lirol. — Der Feldzug 1797 in Italien. Inneröftreich und Lirol. — Der Feldzug 1797 in Deutschland. — Der Feldzug von Waterloo 1815. — Beschichte des taiserlichöstreichischen 59. Linien:Insanterie-Regiments Großberzog von Baaden. — Szenen auß dem Leden des k. f. Generalen Joseph Egger von Eggkein. — Rriegsizenen auß dem Leben des k. f. Generalen der Ravallerie Freiherrn Michael von Rienmayer; von 1779 dis 1794. — Das Monument dei Priezen, unweit Leptig. Mit einem Plane der Lusskellung der Truppen unter dem Gen. Graf Oftermann:Lasson zu dem Teeffen vom 29. August 1813; nebst der Anslicht des Monuments. —

Allgemeine Grundfabe der Befestigung. — Ginige Betrachtungen über geldmanöver. — über Geschichte, besonders Rriegs geschichte, - ihre Quellen und hilfsmissenschaften. — Bemerkungen über die Regiments Schulen im Allgemeinen; besonders über Offisiers Schulen. — über den Ausgen des Bajonett-Fechtens. — Bemerkungen über den Einfluß der Eisenbabnen auf Rriegsoperrazionen. — über den Unterricht der Mannschaft, mit besonderer Beziehung auf den Linien-Infanteristen. — über militärische Distibunarstrasen. — Literatur: Rezensionen und Anzeigen mehrer mititärischer Werfe und Rarten. — Die monatlichen Personalveränderungen in der f. f. Urmee. —

. Adt Beilagen, mit achtundfechgig Rotigen auf bem Gebiete ber militärifchen Wiffenfchaften.

9

# Anfundigung

### ber Fortfegung

bet

# oftreichischen militarischen Zeitschrift für das Sabr 1837.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1837, ihrem in bem Umschlage jedes heftes ausführlich entwickelten Plane nach, fortgeset. Die Redaktion ersucht, die Bestellungen balbigst zu machen; damit ste, nach denselben, die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den Oruck so zeitig beginnen laffen könne, daß das erste heft mit Anfang Janner 1837 erscheine.

Die Redatzion wird den Seften des Jahrgangs 1837 Sammlungen von Diegellen und Rotigen beige, ben, welche die intereffantesten Reuigkeiten aus dem Gebiete der militarischen und der hilfswiffenschaften enthal

ten follen.

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrs gang von 12 heften angenommen, und zwar mit 9 fl. 36 kr. Konv. Münzehler in Wien in dem Komptoir des ofts reichischen Beobachters, — in den östreichischen Provinzen bei allen k. k. Postamtern für 12 fl. 24 kr. Konv. Münze, — in allen Buchhandlung Johann Gotts helf Heubner, mit 12 fl. Ronv. Münze.

Für die Berren Offiziere der taiferlich ofts reichifchen Armee besteht der hetabgesette, im Bors hinein zu erlegende, Preis von fünf Gulben feches undbreißig Kreuzet in Konvenzionsmunze, Die dieffälligen Bestellungen werden nur allein bei det Redatzion felbst, hier in Bien, angenommen, und tonnen durch Regimentsagenten und sonstige hiesige Bestellte, ober durch frankirte Briefe, geschehen.

Jene Löblichen Regimenter oder Korps, welche gehn Eremplare der Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Erem plar frei.

Die herren E. f. Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpoft zu erhalten wünschen, baben, wie bisher, zugleich mit dem Pranumerazionsbetra ge, für das ganz jährige Porto: zwei Gulden 24. Kreuzer, — in Allem daher acht Gulden Konven=

gionem unge für ein Eremplar gu erlegen.

Die älteren Jahrgänge der Zeitschrift von 1818 bis einschliefig 1835, bann ber laufende Jahrgang 1836, find auf denfelben Begen und um die namlichen Dreife wie der Jahrgang 1837 ju erhalten. - Das Inhalt &. vergeichniß jedes einzelnen alteren Sahrganges befindet fic am Schluffe des erften und zweiten Beftes des Jahrganges 1835, - und das miffenschaftlich geordnete Berzeichniß aller in der Zeitschrift enthaltenen Auffage am Schluffe des zwölften Deftes 1835.

Denjenigen Berren t. t. Militars, melde mehrere, verschiedene, altere Jahrgange von 1818 bis 1835 gugleich abnehmen, merden Diefelben im herabgefesten Preife abgelaffen. Es merden namlich, bei der gleichzeitigen 216nahme von drei Jahrgängen, jeder derfelben zu vier Gulden, — bei der Abnahme von vier Jahrgängen jeder zu 3 fl. 12 fr., — und bei der Abnahme von funf, oder noch mehreren alteren Jahrgangen zugleich, jeder zu 2 fl. 48 fr. Ronv, Munge berechnet. In Diefem Berhaltniffe toften bem-nach ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., - zwei Jahrgange 11 fl. 12 fr., - drei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., fünf 14 fl., u. f. w.

Der Jahrgang 1821 ift dermalen vergriffen. Die Redatzion ift jedoch gefonnen, eine neue Auflage deffelben gu veranstalten, und diefe den Abnehmern mehrerer alteren Sahrgange um die eben angeführten, nach beren Ungabl

perfcbiedenen, Preife abzulaffen.

Die neue Auflage der Jahrgange 1811, 1812 und - 1813, besteht in vier Theilen, mit eben fo vielen Rar: ten und Planen. Der Inhalt derfelben ift aus den früheren Unfundigungen ju erfeben.

Der Ladenpreis diefer vier Theile beträgt amolf Gulden Rond. Munge. Die Berren t. f. Militars erhalten diefelben jedoch, b i der Redatzion, für 8 fl. Ronv. Münge.

Wien, im August 1836.

Die Redakzion ber öffreichischen militarifden Beitfdrift.

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Reuntes Beft:

in omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1836.

Gedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

• . . ٠. • . •

# Ankundigung

der Fortfetjung

ber

# östreichischen militärischen Zeitschrift

für das Jahr 1837.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1837, ihrem in dem Umschlage jedes heftes aussührlich entwirtelten Plane nach, sortgeset. Die Redaktion ersucht, die Bestellungen baldigft zu machen; damit sie, nach denselben, die Srarke der Anslage bestimmen, und dann den Oruck so zeitig beginnen laffen könne, daß das erste heft mit Anfang Januer 1837 erscheine.

Die Redatzion wird den heften des Jahrgangs 1897 Sammlungen von Miszellen und Notigen beines Ben, welche die intereffanteften Neuigkeiten aus bem Gebiete der militärischen und der hilfswissenschaften: enthal-

ten follen.

Die Pränumerazion wird nur auf den ganzen Jahrsachn von 12 heften angenommen, und zwar mit 9fl. 36 kr. Konv. Münze hier in Wien in dem Komptoir des öftereichifch en Beobachters,— in den äfteichischen Provinzen bei allen E. E. Popkamtern für 12 fl. 24 kr. Konv. Münze,— in allen Buchbandlung Johann Gorts hands, für die hiefige Buchbandlung Johann Gorts helf heubner, mit 12 fl. Konv. Münze.

Bur die Berren Offigiere der taiferliche fiere bei beifchen Armee besteht ber berabaefebte, im Borbinein zu erlegende, Preis von funf Gulden fechen und dreißig Rrenger in Konvenzionemunge. Die diescalligen Bestellungen werden nur allein bei ber Redatzion felbit, bier in Wien, angenommen, und können durch Regimentsagenten und sonstige biefige Bestellte, oder durch franklike Briefe, geschehen.

Jene Löblichen Regimenter oder Rorps, welche gebn Grempfare ber Beitfchrift abnehmen, erhalten ein eilftes

Gremplat frei.

Die herren t. t. Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpoft zu erhalten munichen, haben, wie bisher, zugleich mit dem Pranumerazionsbettage, für das ganzichrige Portoizwet: Gulben 24 Kreuzer, — in Alkm daher acht Gulben Konven-

gion 8 m unge für ein Gremplar zu erlegen.

Die alteren Jahrgange Der Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1835, bann ber laufende Jahrgang 1836, find auf denselben Wegen und um die nämlichen Preise wie ber Jahrgang 1837 zu erhalten. — Das Inhaltsperzeichnis jedes einzelnen alteren Jahrgapage brindet sich am Schliffe bes erften und zweiten heftes bes Jahrgangen 1835, — und das wiffenschaftlich geordnete Berzeichnis, aller in der Zeitschrift enthaltenen Auffage am Schlusse bes zwölften Beftes 1835.

Denjenigen herren L. f. Militars, welche mehrere, verschiedene. altere Jahrgange von 1818 bis 1835 sugleich ahnehmen, werden dieselben im herabgesetten Preise abgelassen. Es werden nämlich, bei der gleichzeitigen Abnahme von drei Jahrgangen, jeder derselben zu vier Gulden; — bei der Abnahme von vier Jahrgangen jeder derselben zu vier Gulden; — bei der Abnahme von vier Jahrgangen jeder ju 3 fl. 12 fr., — und bei der Abnahme von fünf, oder noch mehreren alteren Jahrgangen zugleich jeder gu 2 fl. 48 fr. Konv. Minze berechnet. In diesem Nerhältnisse kosten dem nach wein Jahrgang 5 fl. 36 fr., — zwei Jahrgange 11 fl., 12 fr., — drei 12 fl., — vier 12 fl. 48 fr., — fünf 14 fl., u. f. w.

Der Jahrgung 1821 iff bermalen vergriffen. Die Redalzion ift jedoch gefonnen, eine neue Auflage beffelben zu verauftalten, und Diefe ben Abnehmern mehrerer alteren Jahrgange, um die eben angeführten, nach beren Angahl

verfchiedenen, Preife abzulaffen.

Die nene Auflage ber Jahrgange 1811, 1812 und 1813, besteht in vier Theilen, mit eben fo vielen Karten und Planen. Der Inhalt berfelben ift aus ben fruberen Unflubligungen gu erfeben,

Der gaben preit biefer vier Theile betragt am olf Guilben Rons. Munge. Die Berren E. E. Militars ergalten diefelben jedoch, bet der Redatzion, für 8 fl. Rons.

Dunge.

Wien, im Anguft 1836.

Die Redalion ber öftreichifchen militärifchen Beitschrift.

### Der Feldzug 1800 in Deutschland.

(Schluß des zweiten Ubschnittes.)

Bei fo versammelten Kräften, und ber Zerftreuung und Sicherheit bes Reindes, mar man in ber öftreichifden Urmee allgemein ber Meinung, bag jest ein entscheibenber Ochlag geführt werben murbe. Aber es fam anbers. F3M. Baron Rray mar um feine Operazionslinie, um feine Magazine, um feine Bereinigung mit Meerveldt und ben von Baiern gehofften Streitfraften, um die Unnaberung gegen Reuß, ju thun. Dieß glaubte er nur burch fonelle Marfche, im großen Bogen um ben Reind berumgebend, erreichen gutennen. - Die Aufstellung bes frangofifden Beeres, welches zwischen Sundelfingen auf ber Platte bei Gachfenbaufen, mit bem rechten Flugel bei Difchingen fich befand, und am 20. und 21. Juni, wo es Rrans Ungriff erwartete, febr gablreiche Streifparteien gegen Rerede beim, Beidenheim, und bald ba, bald bort vorprellte, bestättigte ben B3M. Kray in ber Meinung, bag Do: reau feine einzige Berbindung über Mordlingen und Monnheim mit der unteren Donau abschneiden wolle, und ftartte ben Borfat, Ulm ju verlaffen. Nachbem also diefe Festung mit allem verfeben, und ibre Befapung auf 10,000 Mann gebracht worden, brach bie Urmee am 22. Juni von Albect in ber Abficht auf, in einem

Mariche Mordling en ju erreichen. Aber ein außerft. falter Regen, ber ben Boben gang aufweichte, ter ungebeure Eroß von Bagen, welcher von allen Geiten auf die Strafe von Mordlingen guftromte, machten ben Marich außerft langfam und beschwerlich, und erlaubten nur bem geringften Theile, Mordlingen an biefem-. Tage ju erreichen. Bur Dedung bes Marfches murbe. Mauendorf beordert, über Bingen, Difchingen, Dunftellingen, Sochaltheim nach Debingen ju geben. Den Bortrab bes Beeres machte Rlenau, ber bereits in Beibenheim betaschirt mar, und an biefem Tage nach Ober-Reinlingen tam. Das Beer folgte in einer Rolonne nach. Ggtarray, mit bem Ergbergog Ferbinand, Gyulai und Fürst Rosenberg, fuhrte bie Nachbut. Erft um balb zwolf Uhr tonnte er feinen Marich antreten, und gelangte alfo febr fpat nach Reresheim, wo er die anbefohlenen Borpoften über Dorf-Grodfirden, Sattheim, Muenheim, Sochfabt, Friding, Schweindorf und Ederheim jog, und badurch bie Strafe nach Mordlingen, auf welcher ber Ruchjug ber Urmee bie gange Racht und ben folgenben Lag bauerte, founte. Diefer Marich murbe vom Feinde nicht beunruhigt. Blog Gnulai, ber fich bei Berbrechtingen aufstellte, murbe nach Beibenbeim gebruckt, mo er bie Macht verblieb.

Am 23. sette die Armee ihren Marsch nach Norblingen fort. Der Erzberzog Ferdinand stellte sich in Berkheim auf. Rosenberg erwartete den Gen. Gyulai bei Neresheim, und zog sodann weiter gegen Norblingen; aber eine von Trochtelfingen ihm in den Wurf gekommene zahlreiche Artillerie stopfte ihm den Weg. — Gyulai sollte die Nacht bei Neresheim zu-

bringen; aber schon um brei Uhr Nachmittags zeigte fich eine frangofifche Rolonne bei Doffingen, bie ibm ben Rudjug bedrobte, ben er nun fogleich antrat. Doch taum in Marich gefett, fant er ben gurften Rosenberg auch ichon angegriffen, und auf ibn gugurudgeworfen. Goulai batte 2 Bataillons, 14 Estabrons. Er gab feiner Infanterie Befehl, fo fonell als möglich die Bobe von Bopfingen zu gewinnen, und ftellte feine Ravallerie in mehrere Ereffen Divisionsweise auf. Er ließ nunmehr eine Division nach ber anderen die frangofifchen Reiter bergeftalt angreifen, baß, wie eine einhieb, fie fich gleich barauf hinter bie folgende jurudwarf, und fich fammelte. Durch biefes immermabrende, fich felbft ablofenbe Reitergefecht jog er beständig links, und erreichte, nach einem zweistunbigen Sandgemenge, feine Infanterie bei Bopfingen, welche inzwischen bie Soben befett, ibr Geschut aufgeführt batte, und bamit bie Frangofen völlig abwies.

Der Gen. Fürst Rosenberg hatte nicht minder ein lebhaftes Gefecht mit der zahlreichen französischen Reizterei zu bestehen. Sieben Reiterregimenter waren gegen ihn in Thätigkeit, und doch gelang es der Tapferkeit seiner Truppen und seinen guten Unstalten, die von Trochtesingen ziehende Reserve-Artillerie zu retten, und sich spät in der Nacht zu Pflaumloch, zwischen Gpulai und der Armee, aufzustellen und zu behaupten. — Auch der Erzherzog Ferdinand wurde bei Hirnbeim angegriffen, und nach Reinlingen gedrückt, und obwohl die Feinde gegen ihn und Rosenberg bis Mitternacht ihre Angriffe erneuerten, so blieben selbe doch ohne weitere Folgen. —

Die Sachen erhielten indeß fur Kraps Rudjug

### Zahrgang 1835.

Ladenpreis 9 fl. 36 fr.; - für f. f. Militars aber 5 fl. 36 fr. RM.

Plane: 1.) Plan des Angriffs ber Oftreider auf Berlin 1757; — 2.) Der Belagerung von Mons 1746; — 3:) Der Belagerung von Ramur 1746; — 4.) Der Schlacht von Nocour 1746; — 5.) Auffellung der Truppen unter bem Gen. Graf Oftermann-Toffton zu dem Treffen vom 29. August 1813 vor Teplit; nebst der Ausicht des Monuments bei Prieften; — 6.) Rupfertafel zu den augemeis nen Grundlägen der Befestigungskunft.

Die merkwürdigsten Schlachten zwischen ben Franzosen und Engeländern: 1.) Erech 1346; — 2.) Politiers 1356; — 3.) Uzincourt 1415; — 4.) Deitingen 1743; — 5.) Fontenoh 1745. — Der Erdigeflieg in Spanien 1701—1713: 1.) Einleitung; — 2.) Der Ans friff auf Radig durch die Berblindeten 1702; — 3.) Die Bernichtung der französsichen Flotte bei Bigo 1702. — Der Feldzug 1746 in den Miederlanden. — Habiff Bug nach Berlin 1757. — Die Frührmung des Lagers bei Landshut durch den FBM. Baron Lous freihung 1797 in Italien. Der Feldzug 1795 in Italien. — Der Feldzug 1795 in Italien. — Der Feldzug 1797 in Italien. Inneröstreich und Lirol. — Der Feldzug 1797 in Deutschland. — Der Feldzug von Waterloo 1815. — Geschichte des faiserlichöstreichischen und Lirol. — Der Feldzuge von Baterloo 1815. — Geschichte des faiserlichöstreichischen 59. Linien:Insanterie-Regiments Großherzog von Baaden. — Szenen aus dem Leben des f. f. Generalen Joseph Egger von Eggkein. — Rriegssizenen aus dem Leben des f. f. Generalen der Ravallerie Freiherrn Michael von Rienmayer; von 1779 dis 1794. — Das Monument dei Priesten, unweit Levis; Mit einem Plane der Aussterie Freiherrn Michael von Rienmayer; von 1779 dis 1794. — Das Monument dei Priesten, unweit Levis; Mit einem Plane der Aussterie Freiherrn Dichael von Alenum Gen. Graf Ostermann-Lasson zu dem Treffen vom 20, August 1813; nebst der Ansicht des Monuments.

Allgemeine Grundfähe ber Befestigung. — Einige Betrachtungen über geldmanöver. — über Geschichte, befonders Kriege geschichte, — ihre Quellen und hilfsmillenschaften. — Bemerkungen über die Regimente Schulen im Allgemeinen; besonders über Offisiere Schulen. — über den Augen des Bajonett Fechtens. — Bemerkungen über den Einfluß der Eisenbahnen auf Kriegeoperagionen. — über den Unterricht der Mannschaft, mit besonderer Beziehung auf den Linien-Infanteriften. — über militärische Distibutarftrasen. — Lite ratur: Rezensionen und Anzeigen mehrer er militärischer Werfe und Karten. — Die monallichen Personalveränderungen in der f. f. Urmee. —

Ucht Beilagen, mit achtundfechgig Rotigen aus bem Gebiete ber militarifchen Biffenfchaften.

# Anfundigung

### der Fortsetzung

bér

# bstreichischen militarischen Zeitschrift für das Jahr 1837.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1837, ihrem in bem Umschlage jedes heftes aussührlich entwickelten Plane nach, sortgeset. Die Redaktion ersucht, die Bestellungen baldigft zu machen; damit ste, nach denselben, die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den Oruck so zeitig beginnen laffen konne, daß das erste heft mit Anfang Janner 1837 erscheine.

Die Redakzion wird den heften des Jahrgangs 1837 Sammlungen von Die gellen und Rotigen beigeben, welche die intereffantesten Reuigkeiten aus dem Gebiete der militarischen und der hilfswissenschaften enthal

ten follen.

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrs gang von 12 heften angenommen, und zwar mit 9 fl. 36 kr. Konv. Munzehier in Wien in dem Romptoir des öftseichtichen Beobachters, — in den östreichischen Provinzen bei allen k. k. Postamtern für 12 fl. 24 kr. Konv. Münze, — in allen Buchhandlung Johann Gottshelf Heubner, mit 12 fl. Konv. Münze.

Für die herren Offiziere der taifetlich offireich ifchen Urmee besteht der hetabgesette, im Bordbinein zu erlegende, Pteis von fünf Gulden feche und breifig Kreuzet in Kouvenzionsmunge, Die dieffäligen Bestellungen werden nur allein bei der Redafzion felbst, hier in Wien, angenommen, und können durch Regimentsagenten und sonstige hiesige Bestellte, oder durch frankirte Briefe, gestochen.

Jene Löblichen Regimenter oder Korps, welche gehn Gremplare der Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Gremplar frei.

Die Berren f. f. Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpoft zu erhalten munichen, baben, wie bisher, zugleich mit dem Pranumerazionsbetrei ge, für das gangjährige Porto: smel Gulten 24 Rreuger, - in Allem daher acht Gulden Ronven:

gionem unge für ein Eremplar gu erlegen.

Die alteren Jahrgange ber Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1835, bann ber laufende Jahrgang 1836, find auf denfelven Begen und um die namlichen Preife wie der Jahrgang 1837 gu erhalten. - Das Inhalts. vergeichniß jedes einzelnen alteren Sahrganges befindet fic am Scluffe des erften und zweiten Beftes des Jahrganges 1835, - und das miffenschaftlich geordnete Bergeichniß aller in ber Beitidrift enthaltenen Auffage am Schluffe bes zwölften Geftes 1835.

Denjenigen Berren t. f. Militars, melde mehrere, verschiedene, altere Jahrgange von 1818 bis 1835 gugleich abnehmen, merden Diefelben im herabaefesten Dreife abgelaffen. Es merden nämlich, bei der gleichzeitzgen 216nahme von brei Jahrgangen, jede berfelben ju vier Gulben, — bei ber Abnahme von vier Jahrgangen jeder gu 3 fl. 12 fr., - und bei der Abnahme von fünf, oder noch mehreren alteren Sahrgangen zugleich, jeder zu 2 fl. 48 fr. Ronv, Munge berechnet. In Diefem Berhaltniffe toffen bem-nach ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., - zwei Jahrgange 11 fl. 12 fr., - drei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., fünf 14 fl., u. f. w.

Der Jahrgang 1821 ift dermalen vergriffen. Die Redaktion ift jedoch gefonnen, eine neue Auflage deffelben ju veranstalten, und diefe den Abnehmern mehrerer alteren Bahrgange um die eben angeführten, nach beren Angahl perfcbiedenen, Preife abgulaffen.

Die neue Auflage der Jahrgange 1811, 1812 und - 1813, besteht in vier Theilen, mit eben fo vielen Rar: ten und Planen. Der Inhalt derfelben ift aus den früheren Unfundigungen gu erfeben.

Der Cadenpreis diefer vier Theile beträgt amolf Gulden Ronv. Munge. Die Berren f. f. Militars erhalten diefelben jedoch, b i der Redatzion, für 8 fl. Ronv. Münge.

Wien, im August 1836.

Die Redakzion ber öffreichischen militarifchen Beitfchrift.

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Reuntes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: 3oh. Bapt. Schels.

Wien, 1836.

Gedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

. 

. 

# Unkundigung

der Fortfetung

ber

# östreichischen militärischen Zeitschrift

für das Jahr 1837.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1837, ihrem in dem Umschlage jedes Geftes aussührlich entwidelten Plane nach, fortgesehrt. Die Redaktion ersucht, die Bestellungen balbigst zu machen; damit sie, nach denselben, die State der Anflage bestimmen, und dann den Oruck so zeitig beginnen laffen könne, daß das erste heft mit Anfang Januer 1837 erscheine.

Die Redatzion wird den Geften des Jahrgangs 1897 Sammlungen von Diszellen und Rotigen beines Ben, welche die intereffanteften Reuigkeiten aus bem Gebiete ber militarifchen und der hilfswiffenfchaften enthal-

ten follen.

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrsachn von 12 heften angenommen, und zwar mit 9A. 36 ft. Konv. Münze hier in Wien in dem Komptoir des öffereichifthen Beobachters, — in den aftreichischen Provinzen bei allen E. E. Poplamern für 12 fl. 24 ft. Konv. Münze, — in allen Buchhandlung Tohann Gottsbelf heubner, mit 12 fl. Konv. Münze.

Für die Derren Offiziere der faiferlich offereichischen Armee besteht der herabgesete, im Borbinein zu ersegende, Preis von fühf Gulden sechen und dreißig Kreuzer in Konvenzions munge. Die diestalligen Bestellungen werden nur allein bei ber Redatzion selbst, bier in Wien, angenommen, und können durch Regim entsagenten und sonstige biefige Bestellte, oder durch frankirte Briefe, geschehen.

Jene Löblichen Regimenter ober Rorps, welche gebn Grempfare ber Beitichrift abnehmen, erhalten ein eilftes

Gremplat frei.

Die herren t. t. Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit der Briefpoft zu erhalten munichen, haben, wie bisher, zugleich mit dem Pranumerazionsbetrage, für das gangiahrige Portoi zwei Gulben 24 Rrenger, - in Alkin baber 'acht Gulben Konven

gionsmunge für ein Gremplar ju erlegen.

Die alteren Jahrgange ber Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1835, dann der laufende Jahrgang 1836, find auf denselben Wegen und um die nämlichen Preise wie der Jahrgang 1837 ju erhalten. — Das Inhalts verzeitenis jedes einzelnen alteren Jahrganges brindet sich am Schliffe des erften und zweiten heftes des Jahrganges 1835, — und das wiffenschaftlich geordnete Verzeithis, aller in der Zeitschrift enthaltenen Auffage am Schliffe des zwölften Beftes 1835.

Denjenigen herren L. f. Militars, welche mehrere, verschiedene. altere Jahrgange von 1818 bis 1835 augleich ahrehmen, werden dieselben im herabgeseten Preise abgelassen. Es werden nämlich, bei der gleichzeit gen Abnahme von drri Jahrgangen, jeder derfelben zu vier Gulden; — bei der Abnahme von vier Jahrgangen jeder ju 3 fl. 12 kr., — und bei der Abnahme von fünf, oder noch mehreren alteren Jahrgangen zuleich jeden zu 2 fl. 48 kr. Konv. Mänze berechnet. In diesem Nerhältnisse kosten dem nach wein Jahrgang 5 fl. 36 kr., — zwei Jahrgange 1.1 fl., 12 kr., — drei 12 fl., — vier 12 fl. 48 kr., — fünf 14 fl., u. f. w.

Der Jahrgung 1821 ift bermalen vergriffen. Die Redation ift jedoch gefonnen, eine nene Auflage beffelben ju veranftalten, und biefe ben Abnehmern mehrerer alteren Jahrgange, um bie eben angeführten, nach beren Angehl

verfchiedenen, Preise abzulaffen.

Die nene Auflage ber Jahrgange 1811, 1812 und 1813, besteht in vier Theilen, mit eben so vielen Karten und Planen. Der Inhalt derfelben ift aus den fruheren Anklundigungen gu'erfeben.

Der Cabenpreis diefer vier Theile beträgt zwölf Gulben Konv. Munze. Die Gerren E. E. Militars ethalten diefelben jedoch, bet der Redatzion, für 8 fl. Ronv. Munze.

Bien, im Anguft 1836.

Die Redaltion. Der öftreichifchen militärifden Beitschrift.

### Der Feldzug 1800 in Deutschland.

(Chlug des zweiten Ubschnittes.)

Bei fo versammelten Kräften, und ber Zerftreuung und Sicherheit bes Reindes, war man in ber öftreichifden Urmee allgemein ber Meinung, bag jest ein entscheibenber Schlag geführt werben murbe. Aber es tam anbers. F3M. Baron Rray mar um feine Operazionslinie, um feine Magazine, um feine Bereinigung mit Meervelbt und ben von Baiern gehofften Streitfraften, um die Unnaberung gegen Reuß, ju thun. Dieß glaubte er nur burch fonelle Marfche, im großen Bogen um ben Reind berumgebend, erreichen guttonnen. - Die Aufstellung bes frangofifden Beeres, welches gwifden Bundelfingen auf der Platte bei Gachfenhaufen, mit bem rechten Flugel bei Difchingen fich befand, und am 20. und 21. Juni, wo es Rrans Ungriff erwartete, febr gablreiche Streifparteien gegen Reres. beim, Beidenheim, und bald ba, bald bort vorprellte, bestättigte den F3M. Kray in ber Meinung, bag Do: reau feine einzige Berbindung über Mordlingen und Monnheim mit der unteren Donau abschneiden wolle, und ftartte ben Borfat, Ulm ju verlaffen. Nachbem alfo diefe Festung mit Ullem verfeben, und ihre Befabung auf 10,000 Mann gebracht worden, brach die Urmee am 22. Juni von Albect in ber Abficht auf, in einem

ter Gen. Caval, batte ben Auftrag, über Remp. ten und Immenftabt in ben Bregenger Bald eingufallen, und nach bem Arlberg oder in bas 30=Thal ju gieben; - bie britte, unter Gen. Molitor, 8,000 Mann, welcher Le Courbe mit bem Referve-Rugvolt und ber Reiterei folgte, mar bestimmt & eld. Bird, und mit einer fleinen, über ben Rhein gu fe-Benden Rolonne, Chur anzugreifen. - Raftlos fette Le Courbe feinen Marich fort; aber feine vorderfte Mbtheilung konnte vor bem 12. Juli ben Runkelpag nicht erreichen. Doch bas lag eben in bem Plane Moreaus, ben Fürsten Reuß früher als bie Generale Siller und Jellachich ju beschäftigen, bamit ber Rurft veranlagt werde, Truppen von da, wo feine Befahr erfcbien, an fich ju ziehen, - biefe aber burch einen glucklichen Schlag auf ben Fürften Reuß, in ber Beforgniß für ihre Rudzugelinie, ju einer minder ftanbhaften Bertheidigung bewogen murben. - Ehe mir gur Darftellung des Rompfes um Tirol fdreiten, ift es notbig, basjenige im Rurgen nachzuholen, mas fich feit bem Gefechte bei Meuburg und bem Rudjuge Meervelbts gegen Munchen bei dem Rorps in Tirol begab.

Auf ben Fürsten Reuß machten die rückgängigen Bewegungen Meerveldts die Wirkung, daß er die Brisgade Grünne, welche am 27. Juni den Posten von Beutingen bei Schongau überfiel, und über den Lech warf, an die Passe Zirols zurück zog, und sie von Ummergau bis Tegernse vertheilt aufstellte. — Gen. Jellachich, dessen ganzes Wirken seit Eröffnung des Feldzuges auf die Ubsendung einiger Patrulelen, Einsendung weitläufiger, unfruchtbarer Kundschaftsnachrichten, und Entwerfung mehrerer Angriffsbispos

stionen, bie nie ausgeführt wurden, sich beschränkte, stand noch immer bei Feldeirch festgebannt. — FME. Siller, in das obere Rhein-Thal hinaufgeschoben, bewachte die Grenze von Graubundten, lieferte den Franzosen am 22. und 23. Mai bei Ragat ein glückliches Gesecht, und ging mit dem französischen Gen. Moncey, der ihn in Folge der Ereignisse in Italien dazu einsud, einen vorläusigen Wassenstülltand, bis zum Eintressen höherer Genehmigung, am 24. Juni ein. —

Rebren wir jest zu le Courbe zurud. Es lag, wie gefagt, in Moreaus Plan, Die nordlichen Paffe Tirols früher als bie westlichen anzugreifen, um den Fürsten Reuß zur Entblößung, ober menigstens zur Comadung ber Letteren ju bewegen. In diefer Ubficht ließ er in ber Strede von bem lech bis an bie Iller, vom 1. Juni an, die öftreichischen Borpoften fast taglich allarmiren; wovon jedoch bloß jener am 2. Juli gegen ben Gen. Mercanbin bei 3mmenftabt gemachte Ungriff mit einigem Nachdruck vollführt murbe. Bevor wir jur Schilderung beffelben ichreiten, laffen mir eine furge Überficht ber Stellung bes Tiroler Rorps, - im Unfange Juli, - voraus geben: &DR. Fürft Reuß mit 13 Bataillons, 18 Eskabrons bei 3mmenfadt, Reutti und Benediftbeuern. Die Benerale Mercandin und Grunne befehligten einen Theil Diefer Truppen, beren Borvoften von Staufen über Bubel, Sindelang, Pfronten, Rogbaupten, Copen bis Solzkirchen ausgestellt maren. - GM. Jellacich mit 7 Bataillons bei Feldfird, bann vorwarts von Lustenau, über Dornbirn, Albersschwende, Krumbach und Gulgberg. Die Stellung bei Felbfirch mar gut verschangt. Bregenz befand sich im feindlichen Best. - 8R8. Siller mit 4 Bataillons, 1½ Eskabrons im Münsters Thale bei Zernet, im Ober-Engadein, und Albulathale vertheilt. Gen. Auffenberg stand unter Sillers Befehlen, und beseite die Strecke von Tusis über Reichenau und Chur bis Balgers mit 12 Kompagnien, ½ Eskabron und 4 Sechspfündern. — Die Summe aller in Tirol und Vorarlberg besindlichen Streite kräfte betrug baher, außer der 2,000 Mann gablenden Landmilig, 25 Bataillons, 20 Eskabrons, — ober 22,119 Mann, wovon 2,920 zu Pferde. —

Am fruben Morgen bes 2. Juli rudten 900 Mann feinbliche Infanterie und bei 200 frangofiche Reiter von Rempten gegen Stein im 3Mer. Thale, und iber Buchenberg und Deif gegen Bumberg. Der erfte Angriff gefchab an beiden Ufern der Bler bei Stein: boch ba bier bie Strafe mit einem Laufgraben burchfonitten mar, und die Tiroler Odugen vom rechten Ufer ber den Ungreifern ftart gufetten, fo jogen fich biefe links gegen Bumberg, verbanden fich bafelbft mit ber von Buchenberg angelangten Rolonne, und gemannen fcon die erften Saufer von Bumberg. Dajor Grammont bes Grabisfaner Regiments, Die Bemegung bes Reindes in feiner linken Rlanke mahrnehmend, ging ibm mit allen bei Immenstadt entbehrlichen Streitfraften entgegen, und warf ibn mit bem Bajonette aus dem Orte. - Babrend bier beftig gestritten murbe, tam Gen. Mercandin mit bem Ruckhalte in 3mmenftabt und bei Bumberg an; womit er einen neuen ' Anfall der Frangofen völlig abwies, und fie gegen Dittag jum Ruckjuge nach Rempten notbigte. -

Da diefer Unschlag Moreaus fehl fchlug, fo war

tete er mit einem neuen Versuche so lange, bis Le Courbe in gehöriger Sobe angekommen senn würde, um Vortheile, die nördlicher Seits ersochten werden dürften, schnell von Westen benügen zu können. Als dieser daher bereits Bregenz erreicht, und seine Vorhut sich dem Kunkelpaß genähert hatte, ließ Moreau am 10. und 11. Juli sowohl an der Isar, als von da bis an den Lech angreisen. Die Vorposten von Rosenberg, Syulai und Meerveldt wurden gegen Abend angegriffen, und Letzerer nach Ebersberg, Rosenberg nach Anzing gedrückt. Gyulai behauptete sich in Dorfen. Auch gegen Regensburg näherte sich eine Abtheilung Franzosen, welche den Gen. Klenau beschäftigte, und ihn am 15. Juli, nach einem hitigen Gesechte bei Abstach, bis Regensburg warf.

Begen &ME. Fürst Reuß bei Reutti, und gegen Grunne bei Benediktbeuern, machte Goubin an biefem Sage bloß eine Rekognoszirung; dber am folgenden, wo gegen Mercandin nichts Bedeutendes unternommen wurde, mar ber Ungriff gegen erftere zwei Generlae defto lebhafter. Grunne murbe von Beilbeim, Bolfertebaufen und Solgfirchen.ber angegriffen, und ba ibm ber Ruckzug ber Sauptarmee nach Mühldorf und Bafferburg nicht unbefannt mar, er felbft ferner ben Muftrag batte, die Paffe Quetafch und Ocharnis ju geminnen, fo gab er bem Oberften Bojatowsty Befebl, mit feiner Mehrzahl Mu zu erreichen. Die Eruppen bei Tegernsee erhielten Befehl, bas 2ch-Thal gu befegen. Grunne jog fich am 11. Juli nach Balchenfee, am 12. nach Mittelwald, und am 13. in bie fruber genannten Paffe jurud. Oberft Bojatoweth, der das Gihruden feiner Abtheilungen in du erwarten mußte,

wurde am 12. ju Immergan vom Feinde eingeholt, und seine Rachbut gesprengt, wovon 188 Mann in Gefangenschaft geriethen. Er jog sich hierauf nach Partentirch, und so fort über Mittelwald in tie Scharnig. Die Franzosen bezogen ein Lager zwischen Au und Farchant.

Un tem Lechfluß unternahm Goutin gtenfalls am 11. Juli einen Angriff auf Fuffen. Die Oficeicher batten fich vor bem Orte auf dem Galgenberge gestellt, und am rechten Lech-Ufer, gegen Sobenfowangen, Laufgraben gegogen, die fich mittels eines Berhaues an bas Bebirge lebnten. Ihre Unterftugungepoften ftanben ju Pflach und Birsmangen. Der beftige und wiederholte Angriff Goudin's murbe fo lange vereitelt, bis er ben Berbau ber Oftreicher bei Sobenschwangen öffnen tonnte; mas, nach einem anhaltenden Befechte, um brei Uhr Rachmittags geschab. Diefes Ereigniß veranlagte ben Fürsten Reuß zum Rudzug, welder in fester Ordnung bis an die Paffe von Rogfolag und Rniepaß vor fich ging; wobei aber nicht verhindert werden fonnte, tag Major Det mit 1 Rompagnie, & Estabron und 1 Ranone, eben als er fic vom Galgenberg jurudziehen wollte, und bereits bie Mitte ber Stadt Ruffen erreicht batte, burch bie inzwifchen erfolgte feindliche Befetung ber Lechbrude abgeschnitten murbe. Ohne bie Befinnung ju verlieren, ging biefer Stabsoffizier burch bie Stadt juruck, und auf die Strafe nach Meffelmangen, in ber Soffnung über der Bils jum Korps flogen ju konnen. Doch, ba auch diefer Ort befest, die dabin führende Brucke vom Feinde abgebrochen, und ftart bewacht mar, fo marf er fich in das Gebirge, und erreichte mit feiner fleinen Schar Kren am Salben-See. — Nach biefem Ungriffe fand jest Fürst Reuß in bem Kniepaß, Roßschläg und ber Lechschanz, und hielt die Grenzen Tirols über bie Ehrmalberschanz und Seiß-Thal befest. Goudin stellte sich bei Wils und Füssen, und schob seine Vorposten bis an die Passe Tirols vor.

Dem Gen. Graf Mercanbin rudte von Rempten eine Abtheilung von beilaufig 600 Mann entgegen, die fic aber auf ein Daar Ranonenschuffe beschrantte, und anach einer unbedeutenden Plankelei, wieder guruckging. Doch erhielt biefer General, nach bem Rudzuge bei Fuffen, Befehl, fich fo fonell als möglich binter bie Bacht juruckzuziehen, ba er bei der Berlaffung bes Buer-Thales im Riiden gefährbet mar. Mercandin jog fich bemnach am 12. und 13. Juli, vom Feinde nicht beunrubigt, binter den Gacht-Dag, und ließ feine Borpoften am Salden=Gee. Daburd murde Laval Meifter von Immenstadt und Staufen, und öffnete fich burch ben Bregenzer Balb im Uch-Thale ben Beg auf die Boben von Damils, um von ba nach Stuben ober Pludeng in den Ruden des Gen. Jellachich fich binabgufenten. Der Sauptangriff ber Frangofen gegen Relb= firch und Chur erfolgte am 13. Juni, und gwar bei Tamins, am vorderen Rhein zwischen Usmos und Friefen, unterhalb bes Lugiensteiges, und endlich von Bregeng und Staufen ber. Der Abjutant General Dotmenant machte ben Ungriff auf Tamins in ber Nacht vom 12. auf ben 13. Juli. Er bruckte ben bafelbft geftandenen Offizierspoften binter die Reichenauer Brucke, melde bie Oftreicher fogleich hinter fich abwarfen. Die in Rezuns und Bonadut geftandenen Kompagnien eilten berbei, und es wurde dem Feinde der Übergang fo lange

streitig gemacht, bis seine ganze Streitkraft vom Kuntelpaß herabstieg, und einen erneuerten Angriss unternahm. Dieser frischen Anstrengung gelang es, tie eine Brücke bei Reichenau zu gewinnen, und die Vertheidiger nach Bonadut zu drängen. Die andere Brücke, worüber der Weg nach Chur führt, vertheidigte der Oberlieutenant Graf Leiningen mit einer halben Kompagnie helbenmüthig, und wich langsam Schritt vor
Schritt gegen Embs. Die in Chur gelegenen 3 Kompagnien Callenberg erhielten hierdurch Gelegenheit, vorzurücken, und die andringende feindliche Kolonne durch
einen ernstlichen Angriss wieder über den Rhein zu wersein; wodurch der sichere Rückzug vom Gen. Aussenberg
burch das Engadein nach Martinsbruck und Naubers geordnet und angetreten werden konnte. —

FMC. Siller, obwohl nicht angegriffen, bennoch theils um feine Flanke von Bormio ber besorgt,
theils vom Fürsten Reuß beauftragt, sich zurückzuzieben, sette seine Truppen am 14. Juli in Marsch, und
kam bis 18. an die Ursprünge der Ersch, wo er sich zwischen Naubers und Glurns aufgestellt.

Bei Treffen, wo ber frangofische Gen. Jarbon ben Angriff auf Chur führte, fand dieser seichten
Blufgrund. Er durchwatete ben Rhein, und hatte Befehl, am rechten Ufer sich zu theilen, mit einer Kolonne gegen Chur, mit ber andern gegen Feldkirch zu
rücken. Er folgte dieser Disposizion genau, und drückte
2 in Mayenfeld gestandene Kompagnien, welche durch
bas Brettigau ihr Heil suchten, und 2 Sechspfünder
im Stiche ließen, zuruck. Gen. Bachmann, welcher längs dem Rheine langsam sechtend zurückzing,
wurde gegen Mittag in die verschanzte Stellung von

Feldfirch gebrudt, und Jardon gewann Rendeln und die vorliegenden Walbungen.

Die Sauptkolonne, welche Molitor führte, und ber Le Courbe mit feinem Ruchalte folgte, fam aus Bregen; am 13. Juli frub um funf Ubr beraus. Gie ftellte fich zwischen bem Bebirge und bem Rheine in brei Ubtheilungen, und jog gegen Gobis, wo Jellachich binter einigen Erbaufmurfen 9 Rompagnien und 1 Estadron aufgeftellt hatte. Diefe hielten ben überlegenen Reind bis Mittag auf. Da aber Le Courbe von Dornbirn aus eine Abtheilung über Albers. fcmenbe und ben Lofen entfendete, welche, von Laval aus Staufen unterftust, die vom Sauptmann Philippovich angeführten Canbesvertheidiger beschäftigte, und ba Jelladich, bei bem feindlichen Undrange von Menbeln, Feldfirch nicht verlaffen burfte, fo mußten bie Bertheidiger von Gobis weichen. Gie jogen fich binter den Frugbach, und wiederholten einen tapfern aber unausgiebigen Wiberftand; indem fie gegen Ubend bei Rankweil und Altenftadt hinter bie Berichanzungen ber Stellung von Relbfirch gurudgewiesen murben. Go ftand nun Jellachich versammelt auf der namlichen Stelle, die er im vergangenen Jahre fo ehrenvoll vertheibigt, und an beffen Widerstand Maffenas Unternehmen gescheitert mar. Bier rief ibn ber Befehl des Fürsten Reuß nach Canbed jurud, wo er am 18. Juli mit feinem Rorps eintraf. Le Courbe fand am nachften Morgen Feldfirch verlaffen, ließ es befeßen, und reifte nach Chur, um den ferneren Fortgang ber Operazionen im Engabein zu leiten. Um 15. Juli feste jedoch allen weiteren friegerischen Unternehmungen ber ju Darsborf abgeschloffene Baffenstillftand ein

Blet, welcher auf unbestimmte Beit, gegen zwölftagige Auffundigung, ju Stande tam. —

Die mittlerweile zwifden Frankreich und Oftreich angeknüpften Friedensunterhandlungen führten nicht jum gewünschten Biele. Denn am 20. Juni batte ber faiferliche Minifter Thugut mit Lord Minto eine Übereinkunft gefchloffen, worin ber Biener und Condonet Sof fich wechselseitig verfprachen, teinen Geperatfrieben abzuschließen, auch nicht mit bem Zeinte zu unterhandeln, ohne gegenseitiger aufrichtiger Berftanbigung. Diefer neue Bund batte bis Februar 1801 gu bauern. Obgleich bas englische Ministerium ben Borftellungen bes öftreichischen Rabinets fpaterbin, wenigstens jum Ocheine, nachgab, und in ben gemachten Untrag gu einem allgemeinen Friedens-Kongreffe einwilligte, fo wollte bod Frankreich feinerfeits nur mit Oftreich allein unterhandeln, und fo ichien ber Wieberausbruch ber Reindseligkeiten unvermeidlich. Im 28. August ließ Do. rean ben F3M. Rran benachrichtigen, bag ber Bafe fenftillftand aufgefundigt, und ber 10. Geptember als Eröffnungstag der Teindfeligkeiten festgefest fen.

Im östreichischen Sauptquartiere kam die Aufkunbigung ber Baffenruhe zur nämlichen Zeit an, als ber FBM. Kray vom Armeekommando abgerufen wurde. FME. Kollowrath übernahm einstweilen den Oberbefehl. Kray verließ die Armee am 31. August, ohne seinem Stellvertreter bestimmte Beisungen für die nächsten Operazionen geben zu können. Indessen erschien schon am 5. September der FME. Lauer in Alt-Öttingen, dem östreichischen Hauptquartiere, mit der Machricht, daß ihm Seine Majestät der Kaifer und bessen erlauchter Bruder, der Erzberzog Johann, folgen würben. Obwohl er das Armeetommando nicht übernahm, so machte er doch einige Verfügungen, die als Vorboten schon beschlossener Veränderungen dienten. So schickte er den Gen. Marquis Chasteler, der bisher auf die Ereignisse des Feldzuges großen Einstuß übte, nach Tirol, um dort eine Brigade zu übernehmen. Das Kommando alldort war dem Fürsten Reuß bereits abgenommen, und dem FML. Baron Hiller übergeben worden.

Um 7. September trafen Seine Majestat ber Kaifer mit dem Erzherzog Johann in Alt-Öttingen ein. Es wurde der Armee bekannt gegeben, daß, da alle Versuche um den Frieden fruchtlos waren, der Kaifer zum Kriege gezwungen sey. Dann wurde am 8. der Erzherzog Johann zum kommandirenden General ernannt, und, da er damals kaum achtzehn Jahre alt war, ihm zum Nathgeber und eigentlichen Führer der zum Feldzeugmeister beförderte FML. Lauer beigegeben. Mehrere Generale wurden theils von der Armee geschieft, theils befördert.

Man hatte beschlossen, wieder offensto zu versahzen, und hierzu die Armee in fünf ungleiche große Abtheilungen gesondert. Die Erste war das Truppenkorps in Tirol, nach erhaltenen Verstärkungen, 34 Baztaillons, 21 Eskabrons, — 29,664 Mann, darunter 3,251 zu Pferde. — Die Zweite bestand aus der Armee selbst bei Saag, 44 Bataillons, 106 Eskabrons, — 43,958 Mann, wovon 13,520 zu Pferde. — Die Vritte wurde von Kienmayers Korps am untern Inn gebildet, 10 Bataillons, 14 Eskabrons, — 10,339 Mann, worunter 2,019 zu Pferde. — Die Vierte formirten Klenaus Truppen hei Stadt am Hof, 4 Bataillons, 18 Eskadrons, — 5,190 Mann, wovon 2,231 zu Pferde. — Die Fünfte endlich bestand aus dem Korps des FME. Simbschen, 1° Bataillons, 6 Eskadrons, — 1,332 Mann, wor von 973 zu Pferde, — bei Bamberg.

Um 19. Geptember maricbirte bie offreicifche Urmee in ber Linie zwischen Mattenpott und Duttling auf. Die Sauptmacht Moreaus war zwischen Sobenlinden und Gräfing versammelt. Der Befehl jum Ungriff fur ben 20. September frub um funf Uhr erging an alle oftreichischen Truppen. Bier Ungriffskolonnen maren bereits gebildet, und auf ben Straffen von Sobenlinden und Bafferburg im Unmariche, ale ploblich bas Borruden eingestellt murbe. Die bewilligte Abtretung ber brei festen Dlate: Dbilippsburg, Ulm, Ingolftabt mar ber Preis einer neuen Waffenrube von funfundvierzig Lagen geworben, mit Inbegriff funfgebntägiger Auffundigung, morüber ber Bertrag am 20. Ceptember ju Sobenlinden, gerade als beide Theile bas Odwert gegen einander ge= gudt batten, abgeschloffen murbe.

Man sehnte sich nach bem Frieden. Aber noch war die Zeit dazu nicht reif. Bonaparte wünschte wohl aufrichtig, mit Offreich Frieden zu schließen, aber nur in der Absicht, daß er, von dieser Seite aller Gefahr ledig, seine ganze Kraft zur Demuthigung des verhaßten Englands verwenden konne. England, in der überzeugung, daß es sein Übergewicht auf der See nur durch einen die Kräfte der anderen Mächte erschöpfenden Kontinentalkrieg begründen konne, war nichts weniger als nach einem Frieden lüstern. Öftreich, nach den neuen Verträgen mit England gebunden, erklärte

fic, nur unter bem Beitritte Diefer Macht bas Schwert in Die Scheibe ju fteden.

Unter folden Musfichten begannen bie Friedensunterhandlungen ber brei Machte. Um 11. Muguft icon batte ber oftreichische Minifter Baron Thugut bem Burger Sallenrand ben Untrag eines allgemeis nen Friedens gemacht, Schlettstadt ober Luneville jum Rongreforte vorschlagend. Bonaparte, in feiner Erwartung eines Geparat-Friedens mit Offreich burch Verfagung der faiferlichen Ratifitagion getaufcht, trat diefem Untrage bei, und bevollmachtigte den jur Muswechslung der Kriegsgefangenen in Condon anwesenden Rommiffar Otto, mit England ju unterbandeln. Die Berhandlungen zwischen diesem und Lord Greneville dauerten bis 9. Oftober fort; mo aber Bonaparte fich furz und bestimmt erklarte, fowohl mit Oftreich als England bloß einzeln, keineswegs jedoch gemeinschaftlich, unterhandeln zu wollen. Die Unmefenbeit des Grafen Robengl in Paris in ben letten Zagen bes Oftobers bis jum Movember, und feine Bufammentunft mit Bonaparte führten gleichfalls zu teinem Resultate. Beibe machten fich endlich auf den Weg nad Cuneville, bem allgemeinen Kongreforte, mo fie am 9. November ankamen, aber außer ben Abgefandten ber belvetischen Republik, auch nicht einen einzigen Bevollmächtigten ber übrigen Sofe fanben.

So wenig indeffen Öftreich an und für sich, in ber Lage, in der es sich befand, einen Separat-Frieden absichließen konnte, so wenig waren auch die Ereignisse seit bem letten Waffenstillstande einer Unnäherung gunftig. Bonaparte, Macht fur Recht segend, dekretirte am 13. Oktober die Schleifung der brei von Oftreich abge-

tretenen Festungen. Die Paffe von Tirol waren icon im August gerftort. In Stalien befette er, ben Baffenstillstandevertragen zuwider, Tostana mit Bewalt; wogu bie in biefem Canbe von Oftreichern unterftutten Volksbewaffnungen Veranlaffung gaben. -Aber auch Englands Willfur emporte bie neutralen Machte Europas, und entfernte fie von diefer Macht und ihren Allierten. Diese Alleinberricherinn ber Meere ftellte bas Recht auf, alle neutralen Schiffe, auch unter bewaffneter Begleitung ber nicht im Rriege begriffenen Flaggen, untersuchen ju tonnen. In Behauptung biefes willfürlichen Rechtes tam es zwifden zwei englifchen und zwei banifchen Fregatten ju Thatlichkeiten, wobei die ftarferen Englander bas eine banifche Schiff, fammt feche babei befindlichen Rauffartbeis Ochiffen, wegnahmen, und nach ben Dunen abführten. Diefe Unmagung reitte alle europaifden Geemachte, befonbers aber den Raifer Paul I. von Rugland, machtig auf. Diefer Fürft, einft ber 'erklartefte Begner ber frangofilden Revoluzion, und felbit ritterlicher Berfechter ber Throne, mar feit Ouwaroms Unfallen 1799 in feinem Gifer gar febr erkaltet. Das neuerliche Benehmen Englands, die Rrantung, die bem Grofmeis fter des MaltheferiOrdens (wozu Paul fich felbft ernannte) baburch widerfuhr, daß England biefe am 5. Geptember den Frangofen abgenommene Infel dem Großmeifter vorenthielt, waren gang geeignet, ben boben Untheil, ben er einft wider Franfreich nahm, ju gerftoren. Bei fo bewandten Umftanden tonnte Oftreich an ber Wiedereröffnung bes Rrieges taum mehr zweifeln, - aber auch nicht baran, bag es gang allein ben neuen Rampf zu besteben baben murbe. Die fleinen

Fürsten des Reichs, der unerschwinglichen Aufopferungen mude, schloffen mit Frankreich Sefterat-Berträge ab; Preußen hielt fest an seiner Neutralität, und so blieben blog Baiern, Burtemberg, Burzburg und Mainz übrig, welche zusammen gegen 30,000 Mann in englischen Sold stellten.

Ditreich mußte baber ju feinen inneren Silfe. quellen greifen, um bas Migverhaltniß auszugleichen. Die Errichtung leichter Bataillons, die Aufbietung der Insurrekzion in Ungern, Giebenburgen und Kroagien, bie Errichtung einer Referve-Armee in Ungern und einer bobmifchemabrifden Legion, die Candesbefenfiond-Kompagnien in Tirol, zeugten von der Gorgfalt, mit welcher man die neuen Unftrengungen betrieb. -Aber nicht blog im Innern bes Canbes, auch bei ber Urmee, zeigte fich bas Beftreben ber Regierung gur Bermehrung ihrer Rrafte. Sowohl burch die betrachtlichen Besatungen ber brei an die Frangofen abgetretenen Reftungen, als burch die Unschließung aller bobmifch:mabrifden Referve-Divifionen an ihre Regimenter, murbe bem Beere ein betrachlicher Bumachs ju Theil. Bablreiche Refruten, eine große Menge ber aus ber Gefangenicaft Musgewechselten, aus ben Spitalern bienftbar Bewordenen; die Stellung neuer baierifchen Oubfidien-Truppen, brachten ben Urmeeftand in Deutschland gegen halben November auf 120,000 Streiter, movon 20,000 in Tirol, 5,000 in ben Festungen, im Reiche aber, von Rofenbeim bis Afchaffenburg, 95,000 Mann ftanben. -

Indeffen murbe die Wahrscheinlichkeit eines erneuerten Ausbruches der Feindfeligkeiten immer weniger zweifelhaft. Der östreichische Feldberr entwarf bemnach einen Operazionsplan. Diesem zu Folge sollte ber obere Inn bloß bewacht, zwischen Braunau und Passau 60,000 Mann gesammelt, und mit diesen bei Landsbut die Isar überschritten werden. Bon da wollte man zwischen der Isar und dem Lech gegen Tirol sich hinauf ziehen, und eine Schlacht annehmen; indeß Gen. Klenau Ingolstadt erobern, und durch Bedrohung der seindlichen Operazionslinie die Fortschritte der Armee erleichtern follte. Bon dem Ausgange der Schlacht zwisschen der Isar und dem Lech, oder von dem anderweizigen Benehmen des Feindes, sollte es sodann abhängen, ob man den Lech zwischen Schongau und Landsberg, oder zwischen Augsburg und der Donau zu überzsehen habe.

Um 13. November traf ber frangofifche Oberft Camarque mit ber Aufkundigung bes Baffenstillstandes im öftreichischen Sauptquartier ju Bels ein; wodurch ber Unfang ber Feindseligkeiten auf ben 28. November festgefett ward. - Diefer Muftundigung, und bem ent: worfenen Plane gemäß, von bem Unter-Inn nach Landsbut vorzuruden, murbe die Urmee vom 21. bis 25. November folgendermaßen gestellt : Die Division Rienmaner bei Paffau. Die Divisionen Baillet und Bingeng Rollowrat bei Ocharbing. Die Divifion Riefc bei Sobenfurt. &DR. Klenau versammelte fich, mit Inbegriff bes pfalgbaierifchen Oubfidienkorps, binter ber Maab, von Stadt am Sof bis Oulgbach. &DR. Gimbichen batte fich zwifden Forchbeim und Bamberg aufgestellt, befette jeboch mit Abtheilungen Ochweinfurt und Smunben. Ufchaffenburg mar von ber mainzischen Canbwehr, unter bem Rangler Albini, befest. Das Conbeische Korps, bie Burtemberger unter Gl. Gugel, bie Baiern unter Gl. Zweibruden, waren zur Vertheibigung bes Inns, von Rosenheim bis Ult-Öttingen bestimmt, und versammelten sich zwischen Rosenheim und Muhlborf.

In Tirol ftand in dem unteren Etich. Thale, von Trient bis 211a, AME. Butaffevich mit 10,000 Mann, welche zu ber Urmee in Italien geborten, und vom bortigen Urmeetorps ibre Befehle erhielten. Gie bewachten mit vorgeschobenen Abtheilungen ben Sonale, und ftanden mit bem Ben. Auffenberg, welcher feit 7. Geptember ein aus 13 Bataillons, 5 Estadrons gusammengesettes Rorps im Bintichgau befehligte, in Berbindung. Diefer General hatte icon vor dem Waffenstillftande mit ber Brigade Bachmann bas Engabein und Naubers befest, und ließ fie auch nach beffen Aufkundigung von ba bis But, vorwarts Bernet, vertheilt. Die Brigade Sobenlobe mar gwifchen Berbe und Ochlanbers. BME. Biller hatte ben übrigen Theil ber Truppen in Tirol gwifchen Landed und Rufftein gerftreut. -

Das französische Heer, unter Moreau, bestand damals, ohne die Korps von Augereau und Macdonald, aus zwölf Divisionen, beiläusig 140,000 Streitern, und hatte Moreau selbst für die Reserves Divisionen des Centrums, Le Courbe für die Divisionen des rechten, Grenier für jene des linken Klügels, Hautpoult für die Kavallerie-Reservedivisionen, und St. Suzanne für das Mittelkorps zwisschen der Armee und Augereau zu Besehlshabern. Der größte Theil des Heeres sollte zwischen Helfen dorf an der Mangold, Ebersberg, Hohenlinden und

Sörtko fen gestellt werben, um in bieser vielfach burchschnittenen Gegend von ber zahlreichen östreichischen Kavallerie und bem Geschütze mehr gesichert, und
gegen ihre in ber zerstreuten Fechtart weniger geübte Infanterie im Vortheile zu seyn. Gen. Durosnel
wurde mit einer schwachen Brigade nach Vilsbiburg
gestellt. St. Suzanne hatte eine Division zwischen
bie Altmuhl und Donau zu werfen, um Augereau gegen Klenau zu unterstüßen. Mit ben anderen zwei Divisionen hatte er sich an das rechte Donau-Ufer zu sut
gen, und ben linken Flügel des heeres zu becken.

Der erfte Zweck bes frangofifchen Felbheren mar, bie Eroberung Tirols, von Beften ber, an ben nortlichen Grengen fraftig ju unterftugen, indeffen, aber bie Oftreicher, benen er keinen anderen Entschluß, als bie Bertheidigung bes Innfluffes gutraute, an biefem Rlugel festzubalten, und, nachdem Tirol und ber obere Inn genommen fenn murben, biefen fluß in Baiern auch ju überfegen, und gegen Oftreichs Grengen im Donau-Thale vorzuruden. Als nun die frangofifche Urmee in langen Marichen Chereberg und Sobenlinden ju erreichen trachtete, ftanden die Oftreicher icon an bem Inn versammelt. Der Ergbergog Johann, feinem gefaßten Plane getreu, entwarf bas Detail ber Borrudung, um mit bem Beere am 27. Movember in ber Linie zwischen Elfhofen und Gerersborf aufjumarichiren, und ben 28. nach Candsbut vorzurus den. 2lm 26. follte ber rechte Flügel von Fürftengell nach Prombach (3 Meilen), bas Centrum, fammt bem Referveforps, -nach Ungenfirchen (4 Meilen), der linte Blugel von Sobenwart nach Reu= btting (1 Meile) marfdiren. - Den 27. follte ber rechte

Flügel in Gerersborf (4 Meilen), ber linke in Elthofen (3 Meilen), bas Centrum und bie Reserve in Grafing und Mössing (4 Meilen) eintreffen.

Um 28. frub follte in brei Rolonnen vorgeruct werben. Der rechte Klugel, nach feiner Gicherung mittels eines Ravallerie-Detaschements bei Frontenhaufen, Dingolfing und Candau, hatte ben Beind aus Binabiburg zu werfen, fodann über Mieder= und Krauen: Sattling gegen Prettersberg vorguruden, bie Bils ju burchwaten, und fobann über Beifeldorf, Damannstirden und Unter-Pettenbach Galigborf ju gewinnen, und bafelbst aufzumarichiren. Das Centrum batte über Stein, Beigbach und Erattelbofen ju marichiren, bei Binabiburg die Fortschritte bes rechten Flügels nothigenfalls ju unterftugen, fobann auf ber Strafe von Bilsbiburg fortzuruden, und bei Beifenbaufen aufzumariciren. - Die Referve batte ber Mitte in angemeffener Entfernung ju folgen. Der linte Blugel follte gleichzeitig mit ber Mitte vorruden , und über Mitteberg, Ennebach, Danbrud, Gittenbach und Wolfarting vorgeben, die Bils überfegen, bann über Solzhaufen und Dber-Barbach bei Beißenbaufen aufmarfdiren.

Bei dem Entwurfe dieses Manovers wurde angenommen, daß, nach seinem Gelingen, der Feind keine
Schlacht am rechten Isar-Ufer mehr annehmen, sons
dern die Nacht jum Rückzuge nach Landshut benüßen
werbe. Die Avantzarde wurde demnach angewiesen,
ihm auf dem Fuße zu folgen, mit ihm Landshut zu
erreichen, und dadurch die dortige Brücke für die Armee zu retten. — Allein der Eintritt höchst ungunstiger Witterung machte dieses Manover unausführbar.

gen sop : joom , wo Bigunet ; - Antwerpen , wo Carnot, - und Lille, wo Maifon befehligten. - BE. Grabam ließ in ber Nacht vom 8. auf ben 9. Marg burch feine Englander Bergen : op : goom überrumpeln. Die icon balb gelungene Unternehmung icheiterte gulett an Biganets muthvoller Faffung. - Maifon war von Lille ausgefallen, murbe aber von bem Bergog von Beimar gefchlagen, und jum Rudjuge nach jener Beftung gezwungen. Daburch blieb auch ber Ausfall fruchtlos, ben Carnot von Antwerpen gemacht, um fich mit Maifon zu vereinigen, und bann nach Bruffel vorzubriggen. Der Bergog von Beimar berennte und befcof. Manbeuge, murbe, aber in biefem Ungriffe burd Carnets und Maisons Chatigleit geftort; welche zu be gabmen at fein Beschaft in ben letten Lagen bes Relle . juges war - Inbef war der Kronpring von Odweben in Bruffel angelangt, und feine Truppen ber Mordarnie'e blockirten die festen Dlate an ber Mags. - Nachbem Paris gefallen, murbe gwifden bem Bergog von Beimar und Ben. Maifon gu Pont à Ereffin am 12. Upril Baffenftillftand gefchloffen. -34. Enbe bes Jahres 1813 hatten bie Oftreicher bie illnrischen Provingen, bas venezianische Gebiet, Gud- Eirol, und ben größten Theil von Dalmagien erobert. Der Bice-Ronig von Stalien fand mit feinem frangofifcheitalienifchen Beere binter ber Etich. - Der Konig Murat von Reapel ließ im Janner 1814 bas Bundniß mit Offreich abschließen. Die Reapolitaner befegten nun Dittel. Italien, bis an den Po. Dadurch murde ber Vice-Konig im Rucken bedrobt. Doch erfochten bie Fransofen am 8. Februar am Mincio, und Unfangs Marg

bei Parma, Northeile, wurden aber bei Reggio und bann noch am Mineio , gefchlagen. - Rapoleon batte icon am 9. Februar Die bei ber Urmee von Italien fter benben frangofifchen Divifionen, nach Gudfrankreich ju gieben beordert; wornach nur die italienischen Truppen jenfeits ber Alpen ben Defenfinfrieg fortfegen follten. Aber fo wie Murate Abfall ohnehin biefen Abmarfc bindern mußte, batte auch der Raifer burch die gluckli. den Gefechte bes Februars an ber Marne und Geine fo großes Bertrauen in feine Kraft und fein Glud. gewonnen, daß er jeder Berftartung aus Italien entfagte, und bem Bice-Ronig befahl, fich mit feiner gangen Macht in ben bortigen Stellungen zu erhalten. Mur ein Theil ber Befatungen aus ben bamalt mit Frankreich vereinigten Lanbichaften Tostana, Rom und Diemont murden über bie Ulpen gerufen. - Als ber Raifer bald barauf ber von Mugereau im Ouden:auszuführenden Operazion großes Bewicht beilegte, erbielt amar ber Vice Konig Unfange Dary nochmale bie Beisung, alles, mas er bei feiner Urmee an frangeffichen Truppen entbehren konne, über bie Ulpen nach Chambern ju ichiden. Doch Beaubarmois batte nun felbst alle feine Streitkrafte bringend nothig. Er gogerte mit ber Entfendung fo lange, bag endlich Mugereau von überlegener öftreichischer Macht weit zurückgedrückt murbe, und die Berbindung über die Ulpen mit der italienifden Urmee verlor. - Cord Bentint batte am. 8. Mark mit einem in Gigilien gefammelten Rorps bei Livorno gelandet, und nach mehreren Befechten eragb fich ibm Genug am 18. Upril mit Rapitulation. - 2m 13. hatten die Berbundeten ben. Zaro flegend überfcbrite ten. Uber die Radricht von bem Salle ber frangofichen

Bauptftadt feste ben Feindfeligfeiten ein Bief. Der Bice-Konig folog am 17. April mit bem Feldmarfcall Graf Bellegarbe eine Konvenzion über bie Ranmung von Italien, und die frangofischen Truppen tehrten im Rriebensmariche über bie Alpen nach Frantreich jurud. -. ... Der Bergog von Bellington hatte Ende 1813 mit feinem englisch : fpanischen Beere am About allen Berfuchen des Maricalls Soult, ibn vom frangoft foen-Boben ju verbrangen, fraftig widerftanben. Der Marfcall jog fich bann in bas lager vor Bavonne, und Bellingtons Sauptquartier mar in St. Jean be Lug. Sier ericien Ende Janner 1814 der Bergog von Ungouleme, und rief bie Frangofen unter bie Sahnen ber Bourbons. - In ber Mitte Rebruars ructe Bellington vor, besiegte am 27. den Marschall bei Orthet, und ließ Bayonne, St. Jean Died de Port und Ravarreins berennen. - Um 12. Marg gog Beresford in Bordeaux ein, wo das Bolk Ludwig XVIII. als Konig ausrief. - Soult erreichte auf feinem Ruckzuge Louloufe. Bellington folgte ibm an bie Garonne, und erfoct am 10. Upril bei jener Stadt ben Sieg. - Gus det, mit der Armee von Arragonien, hatte Ratalonien geraumt, und fich über bie Pprenaen nach Darbonne gezogen. - Machdem bie Runde von ber Eroberung ber Sauptstadt fich bis an die Porenaen verbreitet bat te; folog auch Soult, fur fich und Suchet, am 18. April mit Wellington einen Waffenstillftand ab. -

Kaum hatte am 10. August 1813 ber Kongreß zu Prag erfolglos geenbet, und der Krieg wieder begonnen, als Maret, Napoleons Staatssetretar, aus Dreseben am 18. August bem östreichischen Kabinete einen neuen Kongreß vorschlug, welcher auch mahrend bes

Krieges fortfabren follte, fich über bie Mittel gur Gerftellung bes Friedens zu berathen. Offreich, Rufland und Preufen theilten biefen Untrag ben übrigen Alliirten mit, und erwarteten beren Untwort, um bann Frankreich von bem gemeinsam gefaßten Entichluffe gu verftanbigen. - Dem in ber Schlacht bei Leipzig gefangenen oftreichischen Ben. b. Rav. Grafen Meervelbt batte Raifer Navoleon felbit friedliche Eröffnungen gemacht. Im November murbe bem frangofifchen Gefandten an ben bergoglich fachfischen Bofen, Baron Gaint Aignan, von den allierten Ministern eine vorläufige Beantwortung auf jenen Friedensantrag vertraulich mitgetheilt. Diefe bezeichnete als die Grundlage eines allgemeinen Friedens, bag Frankreich in feinen ngtürlichen Grenzen : bem Rheine, ben Alven und ben Pyrengen, unberührt bleiben, und feine Rolonien pon England wieder erhalten murbe; bag aber auch bie Unabbangigfeit Deutschlands, Spaniens, Staliens, ber Schweiz und Sollands bergeftellt werben muffe. -Maret folig am 16. November Manbeim gum Kongreforte par, und Mapoleon bestimmte ben Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, Caulincourt, ju feinem Bevollmächtigten am Rongreffe, Doch murben bie von ben Allierten bezeichneten Grundlagen bes Friedens von Maret bisber noch gar nicht ermabnt. Daber forberten bie Allierten por Allem eine bestimmte Erklarung Navoleons über die Unnahme biefer Bafis, und machten von berfelben bie Eroffnung bes Rongreffes abbangig.

Indeß hatte der frangofifche Raifer feine Ruftungen vervielfältiget. In der über die Aushebung von neuen breimalbunderttaufend Refruten stattgehabten

öffentlichen Erklarung bes frangofifchen Genates fanb fich fo jar eine unverhullte Berausforderung ber Dachte. Daburch erschienen beren mobigemeinte Friedensvorfolage als juruckgewiefen, und bie Muirten bielten es für nothig, burd eine feierliche, am 1. Degember ju Frankfurt erlaffene Erklarung ibre nunmehrigen Befinnungen und unveranderlichen Befchluffe allgemein fund'ju geben. Much jest noch murbe bem frangonichen Reiche eine größere Gebietsausbehnung, als daffelbe je unter feinen Konigen befeffen, jugefichert. - Die Diplomatifche Rorresponden, mit Maret und Caulincourt wurde fortgefest. Napoleon bachte aber nie ernftlich an einen Frieden, ben er mit unermeftichen Opfern batte ertaufen muffen. Er wollte nur, in ben Augen ber Frangofen fich ben Schein von Friedenbliebe geben, nur Beit zur Entwickelung feiner Ruftungen geminnen, und hoffte auf die Rudtebr bes alten Gludes ju feinen Ablern. Go tam es alfo 1813 gu feinem Rongreffe mehr, ju teinem Baffenstillstanbe. Der Rhein murbe überschritten; die allierten Beere brangen gegen Patis vor. - Da tam Caulincourt im Janner 1814 zu Que neville an, und wurde von ben Allierten 'nach Chaf tillon fur Geine eingelaven. Von bott flug er icon am 25. Janner einen Baffenftifffant vor. Mis unerläßliche Bedingung bes Friedens fette Rapoleon voraus, bag Franfreich feine naturlichen Grengen bebalten muffe.

Um 4. Februar begann ber Friedenskongreß. Die Bevollmächtigten waren die Grafen Stadion für Oftreich, Rasumovelh für Rufland, Baron Humbold für Preusfen, die Lords Uberdeen, Cathcart und Stewart für England, und Graf Caulintourt für Frankreich. Die

vier: Machitentegten, die Erkfärung: vom: 1. Dezember 1813: ben: Unterhanblungen zum Geunde. Napoleon würde bassalte Frankreich behatten. Aber fo wie biefet Reich: streft, und in unahbängig bleiben folltes fo muße tau: auch die diffigen Einber Europat ihre politische Gelbstätiebigkeit mieberrethelten, und alle von Frankreich auchteichten Ulumegienenaufbören:

Die Allieren hatten iswis offen, die Grundsche ausgespröchen, welche den künftigen Friedentzustand nerhützenschlichen, welche ben künftigen Friedentzustand nerhützensschlichen, Auch in der Folgesließen sie sich durch glückliche Ereignisse nicht werteiten, ihre Forderungen häher zu hannen web durch ungenstlige sich nicht zu einer schwichen Nachgiebigkeit bewegen. Napoleon hatte jedoch krinen, festen Entschlußt gefaßt. Daber wechselte der Vang ber Unterhandlungen nach den Ariegsernigs niffen zund bingeseiner Seitst immer von dem Erfolge der Wosfen im legten Lugenblicke ab. Alle seine Schritte hatten zum Amerie, die öffentliche Meinung zu täusschen ibien Eingen des französischen Volkes über seine wahrert Absichen zu verblenden, und wo möglich das Gehässe der von einem Invasionskriege unzertrennlichen Leiden auf die Verbündeten zu wälzen.

Die gliirten Armeen nabten Anfangs Februar bes reits ber frangosischen Sauptstadt. Da ertheilte Naposieon am 5. seinem Bevollmächtigten unbeschränkte Vollsmacht, ben Frieden auf möglichk gute Bedingungen zu schließenz um nur die Sauptstadt zu retten, und eine Schlacht zu vermeiden, in welcher, nach den eisgenen Worten Napoleons (Mémoires de Napoléon; écrits par Montholon, T. II. p. 390), "die letten Soffnungen der französischen Nazion auf dem Spiele ftanden". Caulincourt bot folglich am 9. Februar den

Frieden auf die von ben Machten aufgefiellien Bedingungen, und fuchte einen Baffenstillstand anzi ber in biefem Augenblice, indem' er die stegreichen Fortschritte ber Allierten aufbielt, eben so großen Dachtheit für biefe, als Bortheit: für Frankreich mit: sich geschetzigkite. Die Allierten konnten in socher Lage birfen Ställstand nicht annehmen, erboten sich ober zur unverweiten Untergeichnung ber Friedenspraliminarien.

insindeffen batte Maroleon querft an ber Marne gegen bas ichlefifche Beet, und bann auch air ber Seine gegen bie Sauptarmre; Bortheile errungen, und im Guben wurden Genf und bie Goweig von Augereau bebroht. Da ließ ber Raifer, auf weitere Stutsfalle wonend, feinen Gefandten zu Chatillon ohne Inftrut gion; und biefer konnte auf bie Borfdlage ber Militben teine Untwort geben. Deren Bevollmachtigte fells ten bem Grafen Caulincourt am 17. Februar ben Entwurf eines Praliminartraftates ju, ber eben jene, jur Wiederherstellung bes volitifden Gleichgewichtes für nothig erachteten, Grundlagen enthielt, welche bie franzöfiche Regierung vor wenigen Tagen, als fie fur ibre Sauptstadt und ihre Erifteng gitterte, - am 9. Februat, - felbst vorgeschlagen batte. - Dapoleon erblett am 19. Februar in Montereau von ben Allierten bie Einladung zu einem Baffenstillstande, bamit bie Friedensunterhandlung felbft beforbert werben tonne. Eben bamals brachte ibm aber ber Rabinetsfefretar Rumight aus Chatillon bas Friedensprojekt ber Mirten. Der Raifer ließ fich durch ben gunftigeren Unichein, welchen feine Lage gewonnen, verleiten, ben Entwurf und ben Stillftand gurudgumeifen.

Babrend Napoleon von Montereau gegen Tropes

vorrüdle, erließ er am 20. Februar ein Schreiben anben Kurften von Schwarzenberg, in welchem er Oftveich zu vinen Unnaberung einlub; Die ben Swieben berbeifubeen Eonne. Er beutete jugleich barauf bin, baß ed gas bald wie Linie heb Abeined wieder gewonnen babem werbe. :--- Die Antwordmurbe bem Raifer am 23. Rebruar fach Chatres überbratht. Gie enthielt die Benficherung, bag bie Monarchen frieblichen Berfcblagen willig Gebor geben murben , und daß fie wanichten, ben Leiben ber Menfcheit burch Stillfand ber Baffen eim Zieligu fegen. - 3m Damen bes Raifers erfuchte nun Berthier ben Gurften & zwifden Erones und Banboeuves einen Ort zu bestimmen gein welchem bie Une terhandlung iber den Stillftand beginnen konnte. 3119 Manufelkem Ginzuge in Tropes, am 24. Februat gab Mapoleuni ein Defret, iwelches ben Sob', unb bie Runfistagioge: bes Bennspiens) gegen jeben Frangofen aussprud, ber bie im Frantveich fich bewegenben fremben Berte ute Müliche, woer unter irgend einem ande rem Ditel . begleiten prober in ben vom geinde befasten Stabten bie Orbentbeforagionen ber Bourbons onles gen murbe. Den Chevaliert Guaulte ließ er erfdieften weil er bas Lubwigstreug getragen. Much fprach er ble Ichr gegen ben Marquis: be Bibranges aus ; melcher eine Proflamazion Lubriges XVIII. an mehrere Bewohare Trones vertheilt, mit einer ronaliftifden Demu tagion bei bem ruffifden Monarden bie Gerftellung ber Bourbons angesucht, und fich bann in die Ochweiz ju Monfieur, bem Bruber bes Conias, mit einer Abfdrift ber bem Raifer Alexander überreichten Abbreffe begeben batte.

Der Graf von Urtois hatte mit feinen Gohnen,

ben Bergogen von Ungouleme und Berry, England gegen Enbe Janners verlaffen: Das brittifde Rabinet mar guerfe auf bie Stee verfallen, bie Bourbont wie ber auf ben frangofifchen Streon zu feben." Die wahenen Machte fdienen, tier Intunft:biefer Pringen in Geont reich mur als ein Schreefmittel ju betrachten , um ben gewaltigen Begnen Sturch Erweckung einer ibm feinblichen Darfei im Bergem bes Landes , um fo eber gur billigen Bachgiebigfeingu wermogen. Lubmig XVIII. blieb ift feiner Buffuchtefteiteusbeite Stinfe Gartmell in ber englischen Graffchaft: Batingham + gurutte um bie fernere Entwickelung bes großen Dramas abgiman testi Der: Bergogavon Angonieme gitar, wie bereits erwähnt morben ,. bei Bellingtons Deure erfchienen. Er:machte In: Ot. Redn ibe Lug ein: Mankell: Lubwigs XVIII. und eine Mobreffe an bie frangoniche Urmee befannt: 4 Berry Jegelte made ber englischen Infel Berfen; um: beimadbitetilbelegenheit wit bem alten Konigefterunden in botilbenite jund in Bretagne Berbentonden unanfenupfens Ders Graf ven Artois landete inlicolionden nicht reifte uber Brankfurt, und Freiburg nudf Batel. "Bon bler aus begann et gegen bie Mitte Adbrucken: Lubwigen Proflamazion über Frankreich gu verbreitent : Die Mirtitig; berfelben in Tropes wurde fdbn vben emuthnt. Audr in Pont fur Geine wurde fie am: Il :: Rebruar offenitich befannt gemacht, und bie meine Rotarte von bem Bewohnern aufgestecht. Um 22. Februar ericien Monfieur in Befoul, mo ibn bie Monaliften mit Jubel aufnahmen. Bon bort begab fic ber Pling am 20. Marg nach Mancy. - In Paris batte fich ebenfalls in Bebeim eine machtige ronaliftis fche Partei gebilbet. Der Baron Bitrolles erfcbien, in ihrem Auftrage, zu Chatillon, und versicherte, bag bie Parifer Royalisten, sobald eine allitte Armee fie von Ber' faiferlichen Regierung befreidte, sich fur die Ehronbesteigung Ludwigs XVIII. aussprechen wurden.

Die Unterhandlung über ben Waffenstillstand hatte am 25. Jebruck'in Luffig ny begonnen. Die hierzu bevollmaihtigten Generale waren. Baron Duta für Offereich, Graf Schuwaloff für Rufland, von Rauch stie Preugen, und Graf Flahault für Frankreich. Die mis litärische Linie, welche die Allirten mabrend bes Stillstärische Linie, welche die Allirten mabrend bes Stillstärige Linie, welche die Allirten mabrend bes Stillstärige Linie, und bie Brootlinkorigten gingen gar balb auseinander, ohne eine Annacherung bewirkt zu baben.

In Sa Charitton neigten fich, nachbem Rapolebnible Peallminarten fo fonobe berworfen, ble Unterbanbluh gen Benfatte ifrem Enbe gut Bootf Tage vergingen, Dide baf eine aftiwort von ber frangfiffden Regierung anlangte, Enblich am 28. Februat forberten bie aulir ten Minifter von bem' frangoffden' Bevollmachtigten eine bestimmte und unummunbene Erklarung auf ibren Borfdlag pom 17, Februar. Gie laben ibn ein ber Ronfereng ein Begenprofett vorzulegen, welches jedoch im Geifte und in ber Befenbeit mit ben fruber aift 9. Februar, von Caulincourt felbit ihnen vorgelegten Bebingungen ubereinftimmen muffe. Dabei murbe, um jede fernere Bergogerung von Geite Rapoleone gu verbuthen, ber 10. Mart gum letten Termin bestimmt, an' welchem' Lage' biefes Projett ju Chatillon Aberges ben fenn muffe. Bare bis babin eine fb geftaltere Uht= wort noch nicht erfolgt, fo mußte ber Rongreß als be

endigt angesehen merden, und die Entscheidung ben Baffen überlaffen bleiben. —

Der frangofifche Raifer wartete noch immer auf Mighelligkeiten, welche unter ben Machten entfteben konnten, und die berbeiguführen er fich mit beharrlicher Lift bestrebte. Um ibm auch diese Soffnung fur immer ju rauben, und ibn eben baburch geneigter ju folder Nachgiebigfeit zu machen, welche bie traurige Lage Erankreichs, die politische Gerechtigkeit, und bas tunftige Bohl Europas gleich bringend forberten, thaten bie Machte noch einen enticheibenden Schritt. 3m Sauptquartier ber Monarchen ju Chaumont murbe am 1. Mary von Offreich, Rufland, Preugen und England ein neuer Bundesvertrag gefchloffen. Die Monatden verbanden fich in bemfelben : "im Falle fich Erant reich weigern murbe, ben vorgeschlagenen Friebenebe-bingungen beigutreten, alle Rrafte ihrer Staaten gur nachbrudlichen Fortfegung bes Krieges aufzubieten, und diefe, im wolltommenen Einperftandniß zu verwenden, um fich felbft und gang Enropa einen allgemeinen Frie-Den ju verfchaffen, unter beffen Schute alle Ragionen ihre Unabhangigkeit und ibre Rechte mit Gicherheit behaupten und genießen konnten." Bugleich murbe bie burch frubere Bertrage von ben vier Machten einge gangene Berpflichtung erneuert, "baß jebe berfelben 150,000 Mann vollzählig, - ohne Ginrechnung ber Garnifonen in den feften Platen, - im Felde gegen ben gemeinschaftlichen Feind in Thatigfeit erhalten wolle. Die vier Machte wurden in feine abgefonderte Unterhandlung mit bem Raifer Mapoleon treten, und weber Frieden, noch Waffenstillstand, noch sonft irgend einen Bertrag, mit ibm anbere als unter gemeinschaft. licher Einwilligung foließen. Sie wurden bie Baffen nicht eher niederlegen, als bis ber Zwed bes Krieges, wie fie fich darüber mit einander vereiniget haben, erreicht ware."

Die übrigen Vertragspunkte betrafen bie Subsibien, welche England für den Feldzug 1814 an die anberen drei Mächte zu zahlen übernahm; — die kunftige wechselseitige Vertheibigung gegen Frankreich, wenn dieses, nach dem allgemeinen Friedensschluffe, bennoch wieder eine der vier Mächte mit Krieg bedroben wurde; — die Aufnahme anderer Mächte in dieses Bundniß, und die benselben hierüber zu machende Einladung.

Der vorlette Artikel brückte wörtlich aus: "ba ber gegenwärtige Defensiv-Allianz-Traktat zur Absicht hat, bas Gleichgewicht in Europa aufrecht zu erhalten, bie Ruhe und bie Unabhängigkeit der Mächte zu sichern, und ben willkührlichen Verletzungen fremder Reiche und Gebiete vorzubeugen, von welchen die Welt so viele Jahre hindurch heimgesucht worden ist, so haben sich die kontrahirenden Mächte dahin vereinigt, die Dauer dieses Traktates, von der Unterzeichnung an, auf zwanzig Jahre sestzusehen, und behalten sich wor, drei Jahre vor Erlöschung desselben, wenn die Umständere es nöthig machen sollten, zu einer ferneren Verlängerung zu schreiten." — Die Natisikazionen dieses Traktates sollten spätestens binnen zwei Monaten ausgewechselt werden.

# II. Die Operazionen bom 1. bis 12. Marz.

Der 1. Marg.

### Die Hauptarmes 🚉

### Linter Flügel.

Die von ber I. leichten Division bes KME. Graf Bubna in der Stellung bei Saint Julien und Landecy, unter dem Kommando des FME. Grafen Klebelsberg, aufgestellten zwei Brigaden wurden von einer weit überlegenen, durch die Generale Marchand, Deffair, Serrant und Pouchelon geführten Macht angegriffen. Die Östreicher vertheidigten die Stellung auf das Entschlossenste bis in die Nacht, unter deren Schutze die französischen Kolonnen sich, mit bedeutendem Verluste, zurüczzogen. — Die Brigade Barbet zwang das am rechten Ufer der Rhone gelegene Fort l'Ecluse durch heftiges Geschüßfeuer zur Ergebung. — Undere französische Abtheilungen verdrängten die östreichischen Posten vom Bernhard und Simplon.

FMC. Baron Bianchi hatte nun ben Befehl über die am rechten Ufer der Saone stehenden Truppen übernommen. Sie bestanden aus dem I. Armeekorps oder den Divisionen der FMC. Graf Ignaz Harbegg und Prinz Wiede Runkel, — aus der eigenen Division des FMC. Baron Bianchi und aus der Division des Baron Lederer. Es kantonnirten damals die Divisionen Bianchi und Prinz Wied in und um Dijon, Hardegg bei Citaur, Lederer bei Beaune, und von Letterer stand die Brigade

Scheltherals Worbut in Chalons. — Die am Inten Ufertiert Gaone gelegene Bestung Auronne wurde von der Division des FME. Bardn Wimpffen jund dies am: linken Ufer des Doubs diegende fosse Wast Basung on durch einen Theil des vom FME. Fülft Alvis Liechten stein befehlgten II. Arme ektoris blockirt. — Von den aus Deutschland heranziehenden und unter die Besehle des Gen. d. Kav. Erbprinzten von Hessen vom durch om Maxischen Bust gegen Dole, begriffen. Sie des sieden den Doubs, gegen Dole, begriffen. Sie des staden aus öftreichischen Referven, und aus dentschin Kontingenten, welche zum sechsen Bundeskorps ges hörten.

## Rechter Slügel.

Mit der IL leichten Division war der FME. Fürft Moriz Liechten fein über Chatilion sur Gelne bei Is sur Tille angekommen, hatte die bisher von der Division des FME. Geaf Ignaz Harbegg bort aufgestellten Posten abgelöst; und unrerhielt nun die Berbindung zwischen den beiden Flügeln der Haupsarmee.

Das III. Arme o borps, unterdem F3M. Grafen Gyulai, verließ am Morgen feine Lagerplage bei la Ferte fur Aube, Silvarouvre und Autricourt. Der rechte Flügel, oder die Divisionen Fresnel und Weiß, kam um zehn Uhr Bormittags bei Fontette an. Die feindliche Nachhut war aus diesem Dorfe vor Lagesanbruch von einem bei les Fosses aufgestellten Bataillon vertrieben worden. Es fand fich nun, daß Macconalds hauptmacht bereits in der Nocht

die binter jenem Orte innegehabte Stellung verlaffen batte. Da bie Richtung ihres Marfches nicht genau betannt mar, fo ließ Goulai feinen linken Blugel, bie Division Crenneville, gleich von Autricourt aus., nach Muffy leveque marfchiren, um zu erfahreite ob Maricall Macdonald feine Truppen gegen Chatillon gefendet babe. Spulai feste mit bem rechten glund ben Marfchin ber Richtung gegen Bille fur Urce mehrere Stunden fort. - Nachdem ber Kronpring von Burtemberg aber fichere Runde erhalten, daß Dacbonald fich nach Bar fur Geine gezogen babe : fo er theilte er bem Grafen Gnulai bie Beifung, fich links über Loches und Celles, nach Polizy zu wenden, mo fich die von Ricey und Muffy nach Bar führenden Straffen vereinigen. Crenneville jog von Muffy gegen One und Ricen. Die grundlofen Wege und bie üble Witterung erschwerten ben Marich fo febr, bag bas Rorps bei Ginbruch ber Racht noch nicht alle gegebenen Punkte erreicht batte. Es bezogen baber ber rechte Riugel bei Coches und Canbreville, die Brigade Pfic ger rechts bei Bille fur Urce, bie Divifion Crennes ville, und Ben. Geslamin mit feinen Rofaten, links bei Oné, theils enge Rantonnirungen, theils Freilager. Die Borbut befette Mores und Celles, an welchen Orten bie vom Feinde verbrannten Bruden über bie Qurce bergeftellt murben. Erennevilles nach Ricen porgeschickte Patrullen verschafften bie Uberzeugung, daß feine feindliche Ubtheilung bie von Bar über biefen Ort nach Chatillon führende Strafe betreten babe. -

Der Kronpring von Burtemberg ruckte am Morgen mit dem IV. Urmeekorps von Champignolle gegen St. Ufage vor. Ms er sich von dem Rückzuge des Feindes überzeugt hatte, ließ er seine Truppen in zwei Kolonnen: über Ville sur Arce, wo der seindliche Nachtrab nach kurzem Gesechte über dieses Flüßchen geworfen wurde, — und über Buse ziene marschiren. Die Spihen der Kolonnen erreichten beide Orte Nachmittags. Macbonald hatte das rechte User der Seine schon geräumt, und hielt nur noch die Brücken bei Merken und die Stadt Bar stark besetz. Da wegen dem späten Eintressen des III. Armeekorps an diesem Tage kein Angriss mehr zu unterenehmen war, so wurde dieser auf den solgenden Morgen verschoben. Die leichte Infanterie besetze das Dorf Merken, und das Korps bezog Kantonnirungen zwisschen diesem Orte und Bereichte.

# 1.) Gefecht bei Bandvenvres.

Das V. Urmeeforps, unter bem Gen. b. Ravi' Graf Brebe, mar an biefem Lage in feinen Kanton: nirungen binter Bar am rechten Ufer ber Mube, und Die Divifion Graf Unton Barbegg auf bem linken Ufer an bem Defilee von Gpop aufgestellt geblieben. Dur Die gange Reiterei und Die Ravallerie-Batterien des Rorps führte ber Ben. b. Rav. Baron Frimont, gu ber von bem Feldmarfchall Burfien Ochwargenberg angeordneten Retognoszirung des bei Bandoeuvres ftebenben Reindes, nach Opon. Go wie Frimont ben Reind in der Kronte angreifen follte, war bem Gen. Grafen Dablen aufgetragen, mit ber Reiterei bes VI. Armeeforys in beffen linte Flante ju operiren." Der Befig von Bandoeuvres mar ber nachste 3med ber gangen Unternehmung; bei beren Belingen man auch der. milit. Beitfc. 1836. III.

über bie Starte und bas Vorhaben biefes ,feindlichen Rorps Nachrichten ju erhalten hoffte.

Baron Krimont fand die Nachbut bes Marfchalls Dubinot, ungefahr 2,000 Reiter, bei le Dagny aufgestellt. Das Regiment Steller Sufaren warf fic auf diefelbe. Frimont folgte mit feiner Saupttruppe nach. Die feindlichen Reiter floben nach den Boben bei Banboeuvres. Sier entwickelte nun Ben. Berarb farte Maffen Infanterie, ließ die nachfte Balbung befeben, die Ravallerie-Divifion St. Bermain vorruden, und aus zwanzig Befdugen ein heftiges Feuer beginnen. Frimont erwiederte daffelbe aus feinen Batterien. Det Beiduptampf mabrte fort, bis nach einer Stunde Graf Dablen ericien. Diefer mar frub Morgens mit der Reiterei von Dienville aufgebrochen, und marfdirte'über le Bal Gugenan in die linke Flanke Berards. Eine ruffifche Infanterie: Brigabe, mit 2 Estabrons Sufaren und 6 Ranonen, rudte ju feinet Unterftubung nach. Er ließ diefelbe bei Bauconvilliers halt machen, und bewegte fich mit ber Reiterei gegen Billeneuve-Mesgrigny, als ob er bort, im Ruden des Feindes, die Barce überfchreiten wollte. Run raumte Gerard in großer Gile Banboeuvres, und 200 fich auf ber nach Eropes führenben Strafe gegen Lufe figny gurud. Er murbe von ber alliirten Reiterei über Willeneuve bis an bas Defilee ber Barce binter Montier : Amen verfolgt, und in feinen Flanten genecht. Gerard verlor bierbei mehrere bunbert Gefangene. Dann bielt Szekler Sufaren die Borbut bei Billen en ve: in beffen Nabe, bei Mesgnil Gt. Pere, auch Gen. Pablen mit feinen Reitern lagerte. Rnefevich Drago: net fand zur Unterflügung vorwärts Bandoeuvres,

welchen Ort die ruffische Infanterie Brigade Abends besethte: Seine übrige Reiterei stellte der Gen. d. Auv. Baron Frimont hinter der Stadt auf:

Der Saupttheil des VI. Armeekorps war in feinen Kantonnirungen bei Dolancourt und Erannes, und das Sauptquartier des Gen. d. Kav. Grafen Wittgenstein in Bar für Aube geblieben:

Es war an biefem Tage von bem Gen. Baron De L tenborn im Sauptquartiere bes Feldmarfchalls Rurften Odmargenberg ju Colombé tes beur Eglifes eine Melbung eingelaufen, welche bie icon früher verbreitete Runde von bem Marfche bes Rais fere Mapoleone mit feiner Sauptmacht über Gejanne, gegen bas folefifche Beer, volltommen bestättigte: Der Rutft befchloß baber, Die bereits feit brei Sagen begonnene Offenfive lange ber Geine fortjufeben, und erließ an bie verschiebenen Korpstommanbanten ber Baubtarmee folgende Befehle: "RDR. Graf Bubna mirb in ber Bertheibigung Genfe und ber Ochweizer Baffe fortfallren, - FDR. Fürft Alois Liechtenstein bie Blodabe von Befançon, &DRE: Baron Bimpffen jene von Mus ronne fortfegen. - Der Erboring von Seffen Sombura mit ben Referven und FDR. Baron Bianchi mit feinen Truppen merben fobalb als möglich an beiben Ufern ber Gaone gegen Lyon operiren. - F3M. Graf Ginlai und ber Kronpring von Burtemberg follen am 2. Mars nach Bar fur Geine vorrücken, - Gen. b. Rav. Baron Brebe fein Korps bei Bantoenvres vereinigen; und beffen Borbut über Montier-Umen gegen Erones poricieben, - Gen. b. Cav. Graf Bietgenftein über

Dienville auf Pinay marschiren, die Soben von Sacey und Rouilly, — und durch Pahlen mit der Borhut, über Gérodot, jene von Bouranton und Laubreffel zu gewinnen suchen, und auf dieser Seite so weit als möglich gegen Tropes vordringen, um die Brücke la Guillotiere rechts zu umgehen. — Der Attaman Platoff muß von Arcis dem Zuge des Kaisers Napolediüber Sezanne folgen, dessen Bewegungen erforschen, und die Berbindung mit dem schessischen Seere aussuch wird mit den Garden und Reserven in den Kantonnistungen um Chaumont stehen bleiben, jedoch die russeschen Kürassiere zum Korps des Grasen Wittgenstein abschieden."

Der König von Preußen verlegte fein Hauptquartier nach Chaumont, wo fich auch jene der Kaifer von Oftreich und Rugland noch immer befanden. —

### Das ichlesische Beer.

3. 1

Feldmarschall Blücher hatte im Sinne gehabt, bie Marschalle Marmont und Mortier in ihren getrennsten Stellungen bei Lify und May gleichzeitig anzugreisen. Doch ber Umstand, daß die Brücke bei Eroup über den Ourcq vom Feinde, so wie jene bei Lisy von ben Alliirten selbst zerstört worden, dann die üble Witzterung und die schlechten Wege, gestatteten die Ausssührung bieses Planes nicht. — Der Feldmarschall besschloß nun, die Vereinigung des Heeres mit den beis den neuen Korps bei Oulchy la Ville vorzubereisten, und gab hierzu folgende Disposizion: "Gen. Kleist rückt von Mareuil auf Neuscheles vor, um den Marsschall Marmont auszuhalten. Die übrigen drei Korps

marfdiren am linken Ufer bes Ourca hinauf, um fich wit Kleist zu vereinigen; und zwar bleibt Sacken so lange vor Lify stehen, und beschäftiget ben Marschall Mortier, bis Pork und Langeron, von La Ferté sous Jouarre, hinter ihm vorbeigezogen sind. Langeron marschirt nach Geivres, Pork nach Croup, und Sacken folgt benselben nach. Die Nachhut halt bas rechte Ufer ber Marne, zwischen Uffp und La Ferté, bis Mittag bes sest, läßt alle Kähne auf ber Marne zerkören, und folgt bann bem Seere."

Ben. Rleift erreichte Reufdelles fpat. Er ftellte ben Gen. Biethen mit ber Borbut bei Baurinfron, Marmonte Borpoften gegenüber. Die übrigen Korps führten ihre Mariche vom Feinde ungeftort aus. Die Marichalle ichienen, nur bie befenfive Abficht ju haben, Paris ju becten, um bem Raifer Napoleon für feine Operagionen Beit zu gewinnen. Um Abend lagerte Dork an beiben Ufern des Ourcg, bei Da= reuil und Fulaines, nach welchem letteren Orte bas Sauptquartier Blüchers fam, - am linten Ufer Sacten bei Croup, und Langeron bei Beipres. - Ben. Rorff batte die Marne mit feiner Reiterei um gebn Ubr Bormittags auf ber Pontonsbrucke bei @ameron überfdritten, welche gleich barauf abgebrochen murbe. Nachmittags langte ber frangofifche Bortrab am linken Ufer an, und eröffnete eine lebhafte Ranonade gegen die am rechten mit einer balben Batterie aufgestellten 2 Bataillons, 1 Estabron Preufen. Da biefe Befehl hatten, ben Poften bis jum Abend zu behaupten, fo endete auch bie Ranonabe nur mit ihrem Abzuge. Dann begannen bie Rrangofen ben Bau einer Brude, welche aber erft in

ber Racht vom 2. auf ben 3. Marz fertig wurde. — Ge. Bulow führte bas III. preußische Korps von Laon zur Bereinigung bis Anizy le Chateau an ber Lette, — Winzingerobe bas feinige von Rheims nach Fismes an ber Besle, und schiefte seine Vorhnt gegen Goissons. —

Gen. Baron Tettenborn folgte ber Bewegung ber feindlichen Sauptmacht in ihrer rechten Flanke; instem er über Bertus und Champaubert nach Montmit rail marschirte. Einige seiner Patrullen gingen ben Kolonnen bes Kaisers voraus, und andere folgten benselben. Go blieb ber General stets in genauester Kenntsniß von Napoleons Bewegungen. Ein französischer Kuztier mit Briefschaften, die über die Lage und Absichten bes Kaisers wichtige Ausschläftige gaben, siel am 1. März in die Sände der Kosaten. —

Raifer Napoleon erreichte erft fpat in ber Racht mit feiner Reiterei und ber Spige der Garder Infanterie La Ferté fous Jouarre. Die Bitterung war fehr schlecht, und die Straße fast ungangbar. Die Truppen brauchten die ganze Nacht, sich in dem am sinken Ufer der Marne gewählten Lager zu sammeln. Die Artisterie blieb zwischen Rebais und Jouarre zuruck, und konnte erst am folgenden Morgen nachgebracht werden. — Der Raiser hatte sein hauptquartier in Jouarre genommen.

Der 2. Marz.

Die Hauptarmee. Linker Flügel.

Der Erbpring von Seffen-Somburg begab fich von Befoul nach Bafel, um ben Marich ber Referven zu beschleunigen. - BML. Graf Bubna jog mit Lagesanbruch die Divifion Rlebelsberg aus der Stellung von St. Julien binter bie Arve, unter bie Ranonen von Benf, und lief bie Brude bei Carouge gerftoren. Im rechten Ufer ber Rhone rudte bie Brigade Bardet, von l'Eclufe, über Farges binauf. -Maricall Augereau mar mit mehreren farten Ro-Ionnen, ju beiden Geiten ber Saone, über Macon und Bourg en Breffe vorgeruckt, und nahm am 2. Mary fein Saupequartier in Lons le Saulnier. Der &ME. Baron Bianchi fand es, um Genf gu retten, und bie ferneren Plane bes Marichalls ju vereiteln, bringend notbig, mit feiner vereinten Dacht an der Saone binab ju gieben, und Augereaus Ruckjugslinie ju bedroben. - FDE. Baron Wimpffen erhielt die Beisung, nur die eine Balfte feiner Divifion vor Auxonne fieben ju laffen, mit ber anberen aber zur Unternehmung gegen Lyon mitzuwirken. -Die Befagung von Befan con machte um feche Uhr Morgens einen Musfall gegen bie Blockabe-Truppen bes II. Armeeforps, und murbe mit Verluft in ben Plat jurudgeworfen. -

### Rechter Flügel.

### 2.) Groberung von Bar fur Seine.

Der Kronpring von Burtemberg hatte befohlen, bag um die Mittagestunde ber Angriff auf Bar fur Seine ausgeführt werbe. Das III. Armeetorps sollte sich gegen die rechte, das IV. Armeetorps gegen die linke Flanke der feindlichen Aufstellung bewegen. Marschall Macbonald hatte sich zum Biberstande entschloffen. Auf seinen Befehl waren auf ber ganzen Ource, bann auf ber Seine bis Foucheres binab, alle Furten verberbt und die Bruden gerftort,
— am linken Ufer der Seine Batterien angelegt und mit schwerem Geschüß versehen worden. Die Insanter rie-Division Brayer und ein Theil der Reiterei ftanden auf den Soben hinter Bar, bei der ehemaligen Kommanderie Baleur. Die übrigen Truppen waren staffels weise bis Fouch er es aufgestellt.

Der BBM. Graf Gnulai ließ vor Lagesanbrud bas III. Armeeforps in zwei Rolonnen ben Darfc autreten. Bu ber Erften geborten die Divisionen Crenneville und Fresnel, welche bei Celles bie Durce auf ber in ber Nacht bergeftellten Brude überfdritten, und bann raich gegen die verrammelte fteinerne Brude ber Geine bei ber Papiermuble von Billeneuve vorrudten. Die frangofifche Bebedung tiefer Brude murbe zuerft aus bem Dorf Merren befchoffen. Dann offnete ber Bortrab ber Divifion Crenneville die Barritaben. Die Reiterei und Die leichte Infanterie eilten über ben Rluß; binter diefen bie Brigade Cfollich; endlich bie Divifion Freenel. Die junachft ftebenden frangoff ichen Eruppen jogen fich, unter bem Schute ihrer Artillerie, nach ben Bar beberrichenben Boben gurud. Ein Theil aber marf fich in die Stadt. Diefe mar mit einer Mauer umgeben, und Gen. Braper bereitete fich zu ihrer Vertheidigung. — Gnulai ließ 2 Bataillons, mit Gefdus, links nach den Goben marfdiren. Die Rrangofen marteten jedoch ben Ungriff nicht ab, fonbern gogen fich in bie Stadt, und verrammelten die Thore. Die öftreicifden Batterien brachten burch ibr Reuer bie frangofischen Ranonen balb jum Ochweigen. Die Thore murben nun eingeschoffen. Freiwillige brangen

j

burch die Offnungen, und bahnten ber Infanterie den Beg. Brapers Truppen verließen fliebend die Stadt; boch wurden denfelben noch viele Gefangene abgenommen.

Der Kronpring von Burtemberg mar um eilf Uhr Bormittags, in bem Momente, als Gyulais erste Kolonne die Brude von Billeneuve eroberte, mit allen Batterien des IV. Armeetorps von den zwisschen Bille sur Arce und Merren ber Seine zuziehenden Höhen, und aus einer gegen die Stadt sich öffenenden Schlucht, vorgeruckt. Nachdem die Feinde Bar geräumt hatten, besetzen die Bürtemberger, gleichzeitig mit den Östreichern, diese Stadt.

Die zweite, zur Umgehung bestimmte Rolonne Gnulais, nämlich die Division Beiß, hatte die Geine links bei Gné überschritten, und rückte am linken Ufer, über Polizy, auf weit umgehenden, schlechten Geitenwegen vor. Gie konnte ihre Bestimmung nicht mehr erfüllen; benn sie kam erst bei ber Stadt an, als sie schon erobert war. —

Die französische Nachbut hatte sich unterhalb Bar aufgestellt, und zeigte 4 Bataillons und 4 Reiterregismenter. Sobald einige östreichische Bataillone des III. und die leichte Reiterei des IV. Armeekorps Bar durchzogen hatten, ließ der Kronprinz jene feindlichen Truppen angreisen, und gegen Courtenot zurücktreiben. Gen. Brayer hatte bei Virey sous Bar eine Brigade der Diocsion Albert aufgestellt, welche die geworfenen Truppen aufnahm. Eine Eskabron Klenau Chezvaulegers verfolgte sie die Virey. Der Kronprinz rückte mit seiner Reiterei und leichten Infanterie nach. Die Feinde wurden aus einigen Batterien beschoffen. Brayer zog sich endlich hinter den Bach Sarce, und ließ die

Brude zerftören. Die Kanonabe dauerte bis zum Einbruch ber Nacht. Dann zog sich Marschall Machanald mit dem XI. Korps nach St. Parre les Baubes zuruck, wo er sein Sauptquartier nahm. Die Division Brayer stellte sich eine Meile rückwarts, bei Maisons blanches, in zweiter Linie, und das Reservegeschütz wurde bort in Batterien aufgeführt. Die Nachhut blieb hinter der Sarce stehen. Das Kavallerrieforps Mishaud kantonnirte zu Baur, Foucheres und Rumilly, in Bereitschaft, die Nachhut aufzusnehmen,

Der Kronpring befand fich um brei Uhr Rachmittags auf ber Sobe von Courtenot. Er fonnte nicht weiter vordringen, weil er bisber noch feine Runbe vom V. und VI. Armeeforps erhalten. Daber entsendete er ben Ben. Jett mit 2 Reiterregimentern rechts über Beuren gegen Banboeuvres, um Nachricht einzuziehen, ob jener Ort bereits von den Muirten befett worden fen. Um Abend mar bie Berbinbung mit bem V. Armeeforps bergeftellt. - Gleichzeitig mit ber Berfolgung gegen Biren, ging auch die öftreichische leichte Reiterei auf ber nach Chaource führenden Strafe vor. - Der Berluft ber Frangofen in Diefem Befechte an ber Seine mar, befonders an Befangenen, febr bedeutend gemefen. Doch feblen genaue Ungaben von Geite ber Muirten, und jene ber Frangofen fcha Ben den eigenen Berluft auf eine, jenen ber Muirten auf fünfbunbert Mann. -

Der Saupttheil bes IV. Armeeforps fantonnirte in ben Dörfern zwischen Bar und Bertignolle, — bas III. in jenen zwischen Gpé und Chaource, — bie Borhut beiber Korps bei Courtenot und Biren. Gen. Seslamin, — beffen Patrullen bis Chatillon gestreift, und in jener Gegend feine Spur von Feinden entdeckt hatten, — wendete sich nun mit seinem Streifforps gegen Tonnerre am Armengon, — Der Kronpring und ber FBM. Graf Gyulai blieben in Bar. —

Marfcall Qubinot batte fich in ber letten Racht durch Luffignn, bann über bie Brude la Buillotiere binter bie Barce gezogen. 216 Nachhut ftellte er ben Ben. Berard mit bem II. Korps, verftartt durch die Divifion Rothembourg, auf den Boben bei la Folie hinter jener Brude auf. - Die Borhut des V. Armeekorps führte &ME. Baron Splenn über Luffigny bis vor jene Brude. Sinter ibm ftand bie Division Graf Unton Barbegg in Montier : Umep. Den Saupttheil biefes Armeekorps gog Brede bei Banboeuvres zusammen. — Wittgenstein ruckte mit bem Saupttheile bes VI. Urmeekorps nach Dienville und Dinan vor. Graf Dablen, mit ber Borbut, wendete fich von Mesgnil St. Pore jurud nach Gerodot, und traf erft bei Rachts in Dofches ein. Gine, von Gérodot aus, gegen laubreffel gefenbete Abtheilung fand biefen Ort vom Feinde fart befest. Pablen ftellte nun bie Borpoften bei Desgnil-Selliere und Affencieres aus. Beibe Rorps bereiteten fich, am nachften Sage, bem von gurft Ochmargenberg erhaltenen Befehle gemäß, ben Feind anzugreifen und nach Eropes bineinzubrangen. - Die Korps ber Marfchalle Macbonalb und Qubinot ftanben fic nun gang nabe, und Macdonald übernahm ben

Dberbefehl biefer Urmee, welche in Allem bei 32,000 Mann Infanterie und 9,000 Reiter gablte. Der üble Buftand ber Gesundheit biefes Marschalls lahmte jedoch seine Thatigkeit, und hinderte ibn, die Vorkehrungen zur Vertheibigung ber zu beiben Seiten der Seine, hinster ber Sarce und Barce, bezogenen Stellungen schnell und umfassend genug auszuführen.

Der Feldmaricall Fürst Schwarzenberg begab fich an diesem Sage von Bar sur Aube, wo er sein Sauptquartier genommen, in bas hoflager ber Mosnarchen nach Chaumont, um feinen ferneren Opezrazionsplan vorzulegen. —

#### Das ichlesische Beer.

Die Bereinigung ber vom Raifer Napoleon an bie Marne gebrachten frangofifden Sauptmacht mit ben beiden an der Durcy operirenden Korps der Marichalle Mortier und Marmont ftand nabe bevor. Es wurde baburch auch bringend nothig, die Rorps von Bulow und Wingingerobe balbigft mit bem folefischen Beere zu vereinigen. In diesem Ginne befahl der Feldmaricall Bluder, daß bas folefifche Beer benfelben am Durcq entgegen rucken folle, und zwar: auf bem linten Ufer Gt. Dort fogleich von Fulaines über la Ferté Milon, und bann auf dem rechten über Uncienville nach Dulchy la Bille, - Gaden von Croup erft am Ubend über Mareuil, Rulaines und la Kerté Milon bis Uncienville, - bann um gebn Uhr Machts Langeron von Beivres auf bem von Banbelu fommenden Wege bis binter la Ferté Milon, und Kleift von Neufchelles über Mareuil und Fulaines, bis Bourneville, wo die Nachbut fteben bleiben würde, dann das II. Korps felbst in den Bivonak bei Marolles.

#### 3.) Gefecte bei Man und Mareuil.

Begen ein Ubr Mittans erhielt BE. Rleift in feinem Lager bei Reufchelles ben Auftrag, bas Korps Marmont in ber Stellung bei Man ju retognosziren. Die eigentliche Ubficht des Feldmarfchalls mar, burch biefe offenfive Bewegung feinen Rudmarich gu mastiren. - Rleift beorderte zu biefer Borrudung ben Ben. Biethen mit 3 Reiterregimentern und 5 Batails lons, nebft 2 Batterien. Biethen ließ die frangofifche Ravallerievorbut von den Goben bei Naurinfron burch raichen Angriff vertreiben. Doch tam gleich barauf bie gange Reiterbivifion Merlin bem Preugen entgegen. Die wurde mit Rartatidenfeuer empfangen, und wich jurud. 2018 die Divifion Merlin jum zweiten Male porprellte, murbe fie von ber preugifden Reiterei angefallen, und auf die ju ihrer Unterftubung nachgefolgte Infanterie: Division Ricard geworfen. Die Division La Grange batte fich auf ben Boben binter bem Bache Gergogne aufgestellt, und nahm die gefchlagenen Eruvpen auf. - Marmont hatte fest bei 6,000 Mann Infanterie und 3,000 Reiter, mit mehr als 20 fcmes ren Befdugen, zwifden Bincy und May vereinigt. Die Preußen ftellten fich ber feindlichen Linie gegenüber: in ber Mitte 2 Bataillons; auf beiden Glugein vertheilt die Reiterei; ruchwarts 3 Bataillons als Res ferve. Gine beftige Ranonade begann, und mabrte bis jum Abend. Debrere Ungriffe ber Frangofen murben von Ben. Biethen gurudgefdlagen. Bl. Rleift batte die Reserve : Ravallerie des II. Korps vorgeschickt, und biefe fich binter Biethen gur Unterftugung aufs geftellt. -

Nachmittags batte Felbmarfchall Blücher Nachricht empfangen, bag Rapoleon von La Ferté fous Jouarre nach Chateau Thierry aufgebrochen fen. Der Rais fer batte zwar nur ben Marichall Bictor mit einiger Barbe = Infanterie über Buffiere, und ben Ben. Arrighi mit ber zweiten Parifer Referve-Divifion über Biels maifons, nach jener Stadt ju gieben beorbert. Aber ber Feldmaricall glaubte, jenem Gerüchte jufolge, feine linke Flanke, felbft ben Rucken, und Die Gegend, in welcher er fich mit Bulow und Bingingerode vereinigen mußte, von ber frangofifden Sauptmacht betrobt. Er befchloß baber, alle vier Rorps bei Duldn zu versammeln. Gleich barauf war bem Feldmarichall auch die Meldung jugekommen, daß Bulow auf bem rechten, Wingingerobe auf bem linfen Ufer ber Misne gegen Goiffons marfchirten. Mun wollte er auch biefes lettere Rorps fogleich nach Dulchy gieben. -

Um fünf Uhr Abends erhielt Ge. Kleift vom Feldmarschall Befehl, bas Gesecht abzubrechen, sich hinter den Ourcq zurückzuziehen, dort bis zum Einbruch der Nacht stehen zu bleiben, und dann dem Heere zu solgen. — Als Gen. Ziethen den Rückzug begann, rückten ihm mehrere französische Kolonnen nach. Er sette den Marsch unter stetem Gesechte bis Mareuil fort, wo das II. Korps den Ourcq überschreiten sollte. Die Korps Vork und Sachen waren damals bereits von Fulaines und Eroun über la Ferté Milon nach Oulchy abgezogen. Das bei Geivres gestandene Korps Langesten aber nahm nicht den in der früheren Disposizion

bezeichneten Weg von Ganbelu; fonbern es mar auf bas rechte Ufer übergegangen, und batte bie Strafe über Reufchelles eingeschlagen. Mis bas II. Korps bei Mareuil ankam, wo es ben Ourcy paffiren follte, fand es, febr unerwartet, bas Rorps Langeron jum Theile noch dieffeits, ober im Defiliren über die Brucke begriffen. Rleift ftellte baber ben Oberft Blucher mit 2 Bataillons, 1 Sufaren-Regimente und 6 Ranonen bieffeits Mareuil auf, um den Feind fo lange aufzubalten, bis bas II. Rorps ten Durcg paffirt baben wurde. Der Dberft ertrug bas bem feinigen febr überlegene Befdutfeuer mit unerschutterlicher Reftigfeit. Marmont, melder bie vermirrende Bogerung ber an ber Brude jufammengebrangten Truppen nicht tannte, machte feinen fraftigen Ungriff; fondern er beschrantte fich barauf, bas Dorf Mareuil zu beschießen, und ließ ' alfo ben alliirten Korps Beit genug, fich aus biefer bebenklichen Lage ju gieben. Langeron beschleunigte feinen Marich über bie Brude. Dann folgte Rleift, und ftellte fich jenfeits, binter bem Bache Dalland, gwis fchen Bourneville und St. Quentin, auf. - Dach Mitternacht fette Rleift ben Marich über la Rerté Milon, gegen Meuilly St. Front fort, und bezog eine balbe Gtunde von diefem Orte, bei Dontron, bas lager. Der Oberft Blucher blieb bis brei Uhr Morgens bei Mareuil fteben, jog fich bann nach la Rerté Milon, fette bei Lagesanbruch ben Marfc gegen Reuilly St. Front fort, und machte auf bem balben Bege zwischen diefen beiben Orten, bei Das fo, balt.

Die Korps York, Saden und Langeron hatten in der Nacht den Marsch nach Dulchy la Ville ausgeführt, Feldmarschall Blücher sein Haupt quartier in Dulchy le Chatel genommen. Das I. Korps York stellt jenseits des Durcq seine Borbut, und zwar die Reiterei derfelben in Rocourt, das Fußvolk bei Urmantieres, — dann dießseits, auf dem rechten Ufer, den Haupttheil der Infanterie um Dulchy la Ville, und die Kavallerie-Reserve bei fe Plessier Huleur auf.

Der Kaiser Napoleon befand sich mit seiner Bauptmacht bekanntlich bei La Ferté sous Jouarste, wo bie Schlagung ber Brücke mit größter Thätigsteit betrieben wurde. Victor und Arrighi naheen mit ihren Truppen Chateau Thierry. Die Marschälle Marmont und Mortier hatten sich am Abend bei Neufchelles und Vaurinfron aufgestellt.

An biesem Tage erhielt ber Raiser die Meldung Caulincourts über den Ausgang der Konferenz in Chattillon vom 28. Februar. Napoleon rechnete damals darauf, das schliche heer, ehe es sich noch mit den Korps Bulow und Winzingerode vereinigen könne, an die Aisne zu brangen, und unter für dasselbe nachtheiligen Umständen zur Schlacht zu zwingen. Daher suchte er nur, Zeit zu gewinnen, um die innersten Gesinnungen der alliirten Monarchen, so wie ihre Plane für die künftige Gestaltung Europas, kennen zu lernen. Statt dem von Caulincourt verlangten Gegenprojekte, statt klaren entschiedenen Instrukzionen, sprach er bitteren Tadel gegen das bisherige Benehmen seines Gesandten aus. Er vergaß, daß er selbst nach der Schlacht bei

Brienne einige Tage Alles für verloren gehalten, und am 5. Februar aus Tropes dem Gen. Caulincourt durch ein Schreiben Marets hatte auftragen laffen: "fogleich, "und um jeden Preis, Frieden zu machen, um nur die "Sauptstadt zu retten, und eine Schlacht zu vermeis "ben, in welcher das Geschick Frankreichs auf das Spiels "gesetzt würde." — Freilich hatte Napoleon nach den um die Mitte Februars zuerst über das schlesischen Bortheis len seine alte Zuversicht gewonnen. Aber diese theilte Caulincourt nicht. — In diesem Geiste wollte Naposleon vor Allem, den sicher gehofften Sieg über Blüscher gewinnen, und dann erst, gestärkt durch dessen moralischen Eindruck, in einem tropigeren Tone die Unterhandlungen sortsesen. —

### 4.) Die Eroberung von Soiffons.

Das schlesische Beer konnte, da Soisson's vom Feinde besett war, die Aisne nur auf Brüden, die es sich erst in der Rabe dieses Plages selbst schlagen mußte, überschreiten, um die Bereinigung mit Bulow auszuführen. Diese Pontonsbrüden sollten bei Bailly oder bei Berry au bat zu stehen kommen. Doch am Morgen des 2: März nahten sich plöglich der Gl. Bulo w auf dem rechten Ufer von Annigy le Chateau, Gen: d. Kav. Graf Bingingerode auf dem linken von Fismes, der Stadt Soissons. Diese liegt am linken Ufer, war mit einer hohen, burch Thurme flankirten Mauer, dann einem tiesen und breiten Bassergraben umgeben, mit 20 Geschüßen und einer Besatung von 1,600 kriegsgeübten Polen ögr. mittt. Beitsch. 1836. III.

Die Korps York, Saden und Langeron hatten in der Nacht den Marsch nach Ouldy la Ville ausgeführt, Feldmarschall Blücher sein Haupt- quartier in Ouldy le Chatel genommen. Das I. Korps York stellt jenseits des Ourcq seine Borbut, und zwar die Reiterei derselben in Rocourt, das Fußvolk bei Urmantieres, — dann dießseits, auf dem rechten Ufer, den Haupttheil der Infanterie um Oulchy la Ville, und die Kavallerie-Reserve bei se Plessier Huleur auf. —

Der Kaiser Napoleon befand sich mit seiner Bauptmacht bekanntlich bei La Ferté sous Jouarte, wo bie Schlagung ber Brücke mit größter Thätigsteit betrieben wurde. Victor und Arrighi nahsen mit ihren Truppen Chateau Thierry. Die Marschälle Marmont und Mortier hatten sich am Abend bei Neufchelles und Vaurinfron aufgestellt.

An biesem Tage erhielt ber Raiser die Meldung Caulincourts über den Ausgang der Konferenz in Chatillon vom 28. Februar. Napoleon rechnete damals darauf, das schlesische Beer, ebe es sich noch mit den Korps Bulow und Binzingerode vereinigen könne, an die Aisne zu drängen, und unter für dasselbe nachtheiligen Umständen zur Schlacht zu zwingen. Daber suchte et nur, Zeit zu gewinnen, um die innersten Besindungen der allierten Monarchen so wie ihre Plane für die künftige Gestaltung Er ben von Caulinco klaren entschied. Tadel gegen aus. Er

Brienne einige Tage Alles für verloren gehalten; und am 5. Februar aus Tropes dem Gen. Caulincourt durch ein Schreiben Marets hatte auftragen laffen: "sogleich, "und um jeden Preis, Frieden zu machen, um nur die "Sauptstadt zu retten, und eine Schlacht zu vermeis "ben, in welcher das Geschick Frankreichs auf das Spiels "geseht würde." — Freilich hatte Napoleon nach den um die Mitte Februars zuerst über das schlesische Seer, und dann gegen die Sauptarmee, ersochtenen Vortheis len seine alte Zuversicht gewonnen. Aber diese theilte Caulincourt nicht. — In diesem Geiste wollte Naposleon vor Allem, den sicher gehofften Sieg über Blüscher gewinnen, und dann erst, gestärkt durch dessen moralischen Eindruck, in einem tropigeren Tone die Unterhandlungen sortseben. —

### 4.) Die Eroberung von Soiffons.

Das schlesische heer konnte, da Soissons vom Feinde besetht war, die Aisne nur auf Brücken, die es sich erft in der Rabe dieses Plages selbst schlagen mußte, überschreiten, um die Vereinigung mit Büslow auszusühren. Diese Pontonsbrücken sollten bei Vailh oder bei Berry au bat zu stehen kommen. Doch am Morgen des Z. März nahten sich plöglich der GC. But ow auf dem rechten Ufer von Annizy se Chartou. Bem d. Kav. Graf Winzingerode auf bem linten von Kiomes, der Stadt Soissons.

Ich was am linten Ufer, war mit einer hoben, mit 20 Geschüben riegtspelben Produ

# Der 3. Marg.

## Die Sauptaermek

## Linter Flügel.

Die Generale Marchand und Defair ruckten nach Carouge vor, und ftellten ibre Poften am linten Ufer ber Arve. Benf murbe jur Ergebung aufgefbre bert. Nachdem FME. Graf Bubna biefe abgefchlagen, lieft Marchand Die Ungriffsarbeiten beginnen. - Gent Musnief batte fich über ben mit Ochnee bebecten Pag les Rouffes im Jura burch die Einwahner ber Gegenb einen Beg ausschaufeln laffen. Geinen Bortrab führte Ben: Ordonneau in bas Baabtland bis Gaint. Ces. que. - Eine über ben Gimplon getommient frangos fiche Rolonne murbe am Morgen bes 3: Marg vom Sauptmann Gerftader mit 2 Rompagnien Jager und . einer Ochar bewaffneter Balifer Bauern überfallen ; größtentheils niebergemacht, und ber Reft, woruntet 3. Stabsoffiziere, 7 Rapitans und 16 andere Offiziere, e-fangen. - Die Divifion Bianchi rudte von Dijon nach Citaur, Pring Wied nach Bedune, gu ber Divifion Leberer, Graf Ignag Sarbegg nach Geurre. Ben. Ocheither ftreifte von Chalons an ber Gaone gegen Lournus, bann links nach Loubans, rechts nach Mutun. - FME. Baron Bimpffen ließ eine Btigade feiner Divifion vor Mus ronne fteben, fammelte die andere bei Doiffen, und bilbete affo bie mittlere Rolonne ber gegen Augereau vorrudenden Truppen, - ber Erbpring mit ben neuen Referven Die linke. - Der FDR. Fürft Mlois Liechtenftein bestimmte bie bei ber Blodabe von

verfeben. Die allierten Generale ließen die Stadt burd ibr Rugvolt einschließen, bann mehrere Stunden aus ibrer gangen Urtillerie beschießen. Das Reuer murbe von den Ballen lebhaft beantwortet. - Die Generale borten ben Kanonendonner von May und Mareuil ericollen, fühlten die bringenbe Rothwendigfeit, bem Beere fonell die Brucke von Soiffons ju beffen Ubergange ju geminnen, und bedrobten die Stadt mit Befturmung. Der in berfelben fommanbirenbe General Moreau vernahm ebenfalls jene Donner, welche ibm bie Nabe ber Marschalle als gewiß, jene bes Kaifers als bochft mabricheinlich erkennen ließen. Dennoch begann er zu unterhandeln, und folog gar bald eine Rapitulagion. Er verfprach, ben Plat am 3. Darg um Mittag gu übergeben; wofür ibm bie allirten Generale freien Abzug, mit ber Befatung und einis gem Gefchute, nach Billers Coterets bewilligten. -

Gen. Baron Tettenborn hatte sich entschlossen, ben Kaiser Napoleon auch jenseits ber Marne zu bes gleiten. Er marschirte baber am Abende des 2. Marz von Montmirail nach Chateau Thierry ab. Ein Rosaten-Regiment war babin vorausgegangen, und hatte jenseits der Marne, in der Stadt, ein preußisches Streiftorps aufgestellt gefunden. Als aber Tettenborn selbst dort anlangte, hatten die Preußen bereits die Brücke zerfort. Daher zog sich der General noch weiter an der Marne hinauf, und suchte einen schicklichen Übergangspunkt. Er wählte endlich hierzu Dormans; wo jedoch keine Brücke bestand.

# Dier 3. Marg.

### Die Sauptan mee

### Linter Blügel.

Die Generale Marchand und Defair ruckten nach Carouge vor, und ftellten ibre Doften am linten Ufer ber Arve: Genf murbe jur Ergebung aufgefbre bert. Nachdem FME. Graf Bubna biefe abgefchlagen, ließ Marchand die Ungriffsarbeiten beginnen. - Gent Musnier batte fich über ben mit Ochnee bebectten Paf les Rouffes im Jura burch die Einwahner ber Wegenb einen Weg aubschaufeln laffen. Geinen Bortrab führte Ben: Ordonneau in bas Baadtland bis Gaint. Ce be que. - Eine über ben Gimplon, getomment frungbe fifche Kolonne murbe am Morgen bes 3: Marg pom Sauptmann Gerftader mit 2 Rompagnien Sager und einer Ochar bewaffneter Balifer Bauern überfallen; größtentheils niebergemacht, und ber Reft; woruntet 3 Stabsoffiziere, 7 Rapitans und 16 andere Offiziere, gefangen. - Die Divifion Bianchi: ructe von Dijon nach Citaur, Pring Bied nach Bedune, gu ber Divifion Leberer, Graf Ignag Barbegg nach Ceurre. Ben. Odeither ftreifte von Chalons an der Gaone gegen Lournus, bann links nach Loubans, rechts nad Autun. - RDE. Baron Bimpffen ließ eine Btigade feiner Divifion vor Mus ronne fteben, fammelte die andere bei Doiffen, und bilbete alfo bie mittlere Rolonne ber gegen Augereau vorrückenden Truppen, - ber Erbpring mit ben neuen Referven bie linte. - Der FDR. Fürft Mlois Liedtenftein bestimmte bie bei ber Blodabe von

Befangon entbehrlichen Truppen bes II. Armeeforps gur Berftartung bes Erbpringen von Seffen-Somburg. Ein am Morgen von ber Befagung gemachter Ausfall wurde gurudgeschlagen.

#### Recter Flügel.

5.) Das Treffen an der Barce, bei la Guile. lotiere und Laubreffel.

Der Feldmaricall Fürst Odmargenberg hatte am vorigen Lage bem Rronpringen von Bur temberg die Boifung ertheilt, die weitere Borrudung mit bem Illiunnd IV. Armeetorps in ber Richtung von Chaource auszuführen. Nachdem nun ber Kronpring am Morgen bes 3. Marg erfahren, bag bas Rorps, beffen Rommando, weil Macdonald ben Bes fehl der Armee übernommen, jest Ben. Molitor führte, feinen Rudzug fortgefest babe, - glaubte er, aus dem Sauptquartier noch einen bestimmten Befehl abwarten ju muffen, ob er bem Reinde auf ber gerade nach Eropes führenben Strafe folgen, - ober ob et bie febr ftarte, von Molitor bei Daifons blanches bezogene Stellung links über Chaource umgeben follt. - In diefer Ungewißbeit, ließ der Kronpring von bem III. Armeetorps um neun Uhr Bormittags bie Divifionen Beig und Frednel binter Bar bei Dos lifot, Crenneville bei Bille morien, in Rolonnen aufftellen, und fich jur Fortfetung bes Marfches bereit halten. Als aber um brei Uhr Machmit= tags noch fein Befehl aus dem großen Sauptquartier eingetroffen mar, blieb gwar die Divifion Crenneville bei Bille morien fteben; aber bie übrigen Truppen bes Rorps ructen wieder in ihre vorigen Rantonnirungen ein.

Der Kronpring hatte indef mit ber gangen Reite, rei bes IV. Armee to ros eine Refognoszirung vorgenommen. Molitor fand am Bereinigungepunfte ber burgundischen über Bar fur Geine tommenden Strafe und des Weges pon Chaource, bei Maisons blandes, auf beberrichenden Boben, die linke Rlante durch bie Geine, bie rechte burd ben Bach Sogain, Die Fronte burch Gumpfe gebect, beinabe unangreifbar. Nur ber rechte Glugel fonnte über, Mouffen bedrobt werben. - Der Kronpring rudte bis in Die Dabe biefer Stellung. Eben jest erhielt er bie Dispofizion für biefen Sag, in welcher bestimmt mar, "baß auf bem rechten Ufer ber Geine bas V. und VI. Armeetorps ben auf ber nach Tropes führenden Strafe aufgestellten Feind angreifen follten, und bag ber Kronpring biefe Operation burch eine Borrudung feiner beiben Rorps, auf bem linken Ufer ber Beine gegen Tropes, unterflugen mochte." Doch batte ber allgemeine Ungriff um ein Uhr Mittags, und von allen Geiten gleichzeitig gefcheben follen. Run aber neigte fich ber Sag icon jum Enbe, und es mar ju fpat, um bas III. Urmeetorps von Bille morien und Boe berbeiguziehen. Der Kronpring mußte alfo ben Ungriff auf den nachften Morgen verschieben. Indes jog er einen Theil der murtembergifden Truppen nach Baubes, Saint Parre les Bautes, Chappes und Fouche. res vor, und ftellte feine Borpoften bei Mumont en Iste und Mouffen auf. -

Die Stellung an ber Barce ift in ber rechten Flanke und auf der Fronte von Gemaffern und Moraften umgeben und unzugangig. Aber die in ihrer kinken Flanke liegende hochflache von Laubreffel kann durch bas

Thal von Bouranton umgangen werben. Diefes giebt fic von ber Chene bei Desguil-Gellieres in jene ber Morafte von Argentolle bin, und ift fur alle Baffengattungen, fowohl bei fartem Frofte, als bei langer Erodenheit, gangbar. - Die Bertheibigung batte Maricall Qubinot bem Gen. Gerard aufgetragen. Diefer ftellte vom II. Korps bie Divifion Dubesme auf ben rechten Flügel, zwifden Ruvigny und ben Meiereien la Greve und la Folie, binter ber Brude la Buillotiere, - in ber Mitte die Divifion Sarry, bie fich fints von Courteranges bis an die Bodfface von Laubreffel ausbehnte, auf welcher bie Divifion Rothembourg als linter Blugel ftanb. Bur Unterflühung lagerte bas Reitertorps Gaint Germain bei Gaint Parre aur tertres. Muf bem außerften linken Flügel maren bie Boben bei Tenneliere bis links nach Billechetif befest, und bas VII. Infanterietorps, nebft ber Reiterei bes Grafen Balmp, por Pont St. Subert, am linken Ufer eines Armes ber Geine, aufgestellt. - In Eropes lag bie Divis fion Amen jut Befatung, und ber Ben. Gebaftiani mar jum Gouverneur bes Plages ernannt morben. -

Die Disposizion bes Fürsten von Schwarzens berg schrieb vor, baß Graf Pahlen mit ber Borbut bes VI. Armeetorps die Stellung an ber Barce rechts umgehen, die Höhen von Laubressel gewinnen, und Abtheilungen gegen Tropes vorschicken folle; während sich ber Saupttheil des Korps bei Rouilly und Mesgnil-Sellieres aufstellte, und über Laubressel die Berbindung mit dem V. Armeetorps eröffnete. Die Borbut des Letteren sollte auf der Straße von Banpoeuvres vorrucken, rechts bei la Rivour über die Barce

geben, ben Walb von Courteranges befegen, und ber nächsten ruffischen Kolonne bie Sand bieten, — bann links die Brücke la Guillotiere nehmen. — Der Gen. b. Rav. Graf Wrede beschloß, mit seiner ganzen Reiterei, 3 kstreichischen Bataillons der Division Anton Harbegg und ber baierischen Infanterie-Division Recheberg, um zehn Uhr Vormittags über Montier-Umey vorzurücken, und wenn der Feind seine Unnäherung in der Stellung hinter der Barce erwarten würde, ihn bort anzugreisen. Der Haupttheil des V. Armeekorps sollte in und um Vandoeuvres kehen bleiben.

Doch icon nach fieben Uhr gingen 2 frangofifche Bataillons und 4 Estabrons, mit mehreren Bet icousen, über bie Brude la Buillotiere vor, und begannen ein lebhaftes Feuer gegen die öftreichifchen Reiterpoften. 218 ber RML. Graf Unton Barbegg aus Montier-Umen poreitte , traf er bie feinblichen Blankler fcon bermarts Buffigny. Diefe machten jeboch balb barauf balt, und ftellten ihr Gepfanter ein. Beit ruckmarts, in der linken Rlanke des Reindes, fundigte ein ftartes Reuern ben Beginn ber Umgebung burch Bittgenfteine Borbut an. Die vorgeprellten Frangofen geriethen über biefe, ihren Ruden bebrobenbe Erfchei. nung in folde Unrube, daß fie über Luffigny gurudmichen, und bann ber Brude la Buillotiere queilten. Die öftreichische Reiterei folgte benfelben bis an bie Barce. -

Der Gen. Graf Pahlen war mit ber Borbut bes VI. Armeekorps bei Tagesanbruch von Dosches gegen Laubressel marschirt. Er fließ auf die das Dorf beckende Division Rothembourg, stellte zur Beobachtung derselben seine Infanterie und 2 Reiterzegiund diefe fich hinter Biethen gur Unterftügung aufs geftellt. —

Nachmittags hatte Felbmarfchall Blücher Nachricht empfangen, bag Mapoleon von La Ferté fout Jouarre nach Chateau Thierry aufgebrochen fen. Der Rais fer batte gwar nur ben Maricall Bictor mit einiger Barbe = Infanterie über Buffiere, und ben Ben. Arrighi mit der zweiten Parifer Referve-Division über Biels maifons, nach jener Stadt ju gieben beorbert. Aber ber Felbmarfchall glaubte, jenem Geruchte jufolge, feine linke Flanke, felbft ben Rucken, und Die Begend, in welcher er fich mit Bulow und Bingingerobe vereinigen mußte, von der frangofifchen Sauptmacht betrobt. Er beschloß baber, alle vier Korps bei Duldon ju versammeln. Gleich barauf war bem Feldmarichall auch bie Melbung jugekommen, bag Bulow auf bem rechten, Wingingerobe auf bem linfen Ufer ber Misne gegen Goiffons marfchirten. Mun wollte er auch biefes lettere Rorps fogleich nach Dulcho gieben. -

Um fünf Uhr Abends erhielt Ge. Rleikt vom Feldmarschall Befehl, das Gesecht abzubrechen, sich hinter den Ourcq zurückzuziehen, dort bis zum Einbruch der Nacht stehen zu bleiben, und dann dem heere zu folgen. — Als Gen. Ziethen den Rückzug begann, rückten ihm mehrere französische Kolonnen nach. Er sette den Marsch unter stetem Gesechte bis Mareuil fort, wo das II. Korps den Ourcq überschreiten sollte. Die Korps Vork und Gaden waren damals bereits von Fulaines und Eroun über la Ferté Mison nach Oulchy abgezogen. Das bei Geivres gestandene Korps Lang erten aber nahm nicht den in der früheren Disposizion

bezeichneten Weg von Ganbeln; fonbern es war auf bas rechte Ufer übergegangen, und batte bie Strafe über Meufchelles eingeschlagen. Als bas II. Korps bei Mareuil ankam, wo es ben Ourcy paffiren follte, fand es, febr unerwartet, bas Rorps Langeron jum Theile noch dieffeits, oder im Defiliren über die Brucke begriffen. Rleift ftellte baber ben Oberft Blucher mit 2 Batgillons . 1 Gularen-Regimente und 6 Ranonen bieffeits Mareuil auf, um ben Feind fo lange aufqubalten, bis bas II. Korps ben Qurcq paffirt baben wurde. Der Dberft ertrug bas bem feinigen febr überlegene Befdubfeuer mit unerschutterlicher Bestigfeit. Marmont, welcher bie vermirrende Bogerung ber an ber Brude jufammengebrangten Truppen nicht fannte, machte feinen fraftigen Ungriff; fonbern et beschrankte fich barauf, bas Dorf Mareuil zu beschießen, und ließ ' alfo ben allierten Rorps Zeit genug, fich aus biefer bebenklichen Lage zu zieben. Langeron beschleunigte feinen Marich über die Brude. Dann folgte Rleift, und ftellte fich jenfeits, binter bem Bache Dalland, amis ichen Bourneville und St. Quentin, auf. - Rach Mitternacht fette Rleift ben Marich über la Rerté Milon, gegen Meuilly St. Front fort, und bezog eine halbe Stunde von biefem Orte, bei Dontron, bas lager. Der Oberft Blucher blieb bis brei Uhr Morgens bei Mareuil fteben, jog fich bann nach la Berté Milon, feste bei Lagesanbruch ben Marfc gegen Reuilly St. Front fort, und machte auf bem halben Bege zwifden diefen beiben Orten, bei Das fp, balt.

Die Korps Port, Sacken und Langeron hatten in der Nacht den Marsch nach Ouldy la Ville ausgeführt, Feldmarschall Blücher sein Haupt- quartier in Ouldy le Chatel genommen. Das I. Korps Pork stellt jenseits des Ourcq seine Vorbut, und zwar die Reiterei derfelben in Nocourt, das Fußvolk bei Urmantieres, — dann dießseits, auf dem rechten Ufer, den Haupttheil der Infanterie um Ouldy la Ville, und die Kavallerie-Reserve bei se Plessier Huleup auf.

Der Raifer Napoleon befand fich mit feiner Sauptmacht bekanntlich bei La Ferté sous Jouarste, wo die Schlagung der Brücke mit größter Thätige keit betrieben wurde. Victor und Urright nahten mit ihren Truppen Chateau Thierry. Die Marsschälle Marmont und Mortier hatten sich am Abend bei Neuschelles und Vaurinfron aufgestellt.

t

Un biesem Tage erhielt ber Raiser die Meldung Caulincourts über den Ausgang der Konferenz in Chatillon vom 28. Februar. Napoleon rechnete damals darauf, bas schlesische Seer, ehe es sich noch mit den Korps Bulow und Winzingerode vereinigen könne, an die Nisne zu drängen, und unter für dasselbe nachtheiligen Umständen zur Schlacht zu zwingen. Daber suchte et nur, Zeit zu gewinnen, um die innersten Gesinnungen der alliirten Monarchen, so wie ihre Plane für die künftige Gestaltung Europas, kennen zu lernen. Statt dem von Caulincourt verlangten Gegenprojekte, statt klaren entschiedenen Instrukzionen, sprach er bitteren Tadel gegen das bisherige Benehmen seines Gesandten aus. Er vergaß, daß er selbst nach der Schlacht bei

Brienne einige Tage Alles für verloren gehalten; und am 5. Februar aus Tropes dem Gen. Caulincourt burch ein Schreiben Marets hatte auftragen laffen: "fögleich, "und um jeden Preis, Frieden zu machen, um nur die "Sauptstadt zu retten, und eine Schlacht zu vermeis "den, in welcher das Geschick Frankreichs auf das Spiels "geseht würde." — Freilich hatte Napoleon nach den um die Mitte Februars zuerst über das schlesische Seer, und dann gegen die Sauptarmee, erfochtenen Vortheis len seine alte Zuversicht gewonnen. Aber diese theilte Caulincourt nicht. — In diesem Geiste wollte Napoleon vor Allem, den sicher gehofften Sieg über Blüscher gewinnen, und dann erst, gestärkt durch dessen moralischen Eindruck, in einem tropigeren Tone die Unterhandlungen sortsehen. —

# 4.) Die Eroberung von Soiffons.

Das schlesische heer konnte, da Soiffons vom Feinde besett war, die Aisne nur auf Brüden, die es sich erst in der Rabe dieses Plages selbst schlagen mußte, überschreiten, um die Bereinigung mit Bulow auszuführen. Diese Pontonsbrüden sollten bei Bailly oder bei Berry au bat zu stehen kommen. Doch am Morgen des 2: März nahten sich plöglich der GC. Bulo wauf dem rechten Ufer von Annign Ie Chasteau, Gen. d. Kav. Graf Bingingerode auf dem linken von Fismes, der Stadt Soissons. Diese liegt am linken Ufer, war mit einer hohen, burch Thurme flankirten Mauer, dann einem tiefen und breiten Wassergraben umgeben, mit 20 Geschüßen und einer Besatung von 1,600 kriegsgeübten Polen der, mitt, Beltsc. 1836. III.

verfeben. Die allierten Generale ließen bie Stadt burch ibr Rufvolt einschließen, bann mehrere Stunden aus ibrer gangen Artillerie beschießen. Das Feuer murbe von den Ballen lebhaft beantwortet. - Die Generale borten ben Kanonendonner von Day und Mareuil ericallen, fühlten bie bringende Rothwendigfeit, bem Beere ichnell die Brude von Soiffons gu beffen Ubergange ju geminnen, und bedrobten die Stadt mit Beffürmung. Der in berfelben fommandirende General Moreau vernahm ebenfalls jene Donner, welche ibm bie Rabe ber Marichalle als gemiß, jene bes Kaifers als bochft mabricheinlich erkennen ließen. Dennoch begann er zu unterhandeln, und folog gar bald eine Rapitulagion. Er verfprach, ben Plat am 3. Marg um Mittag zu übergeben; wofür ibm bie allirten Benerale freien Abzug, mit ber Befatung und einis gem Gefchute, nach Billers Coterets bewilligten. —

Gen. Baron Tettenborn hatte sich entschloffen, ben Kaiser Napoleon auch jenseits ber Marne zu besgleiten. Er marschirte baber am Abende des 2. März von Montmirail nach Chateau Thierry ab. Ein Rosaten: Regiment war dahin vorausgegangen, und hatte jenseits der Marne, in der Stadt, ein preußissche Streifforps aufgestellt gefunden. Als aber Tettenborn selbst dort anlangte, hatten die Preußen bereits die Brücke zersört. Daher zog sich der General noch weiter an der Marne hinauf, und suchte einen schicklichen Übergangspunkt. Er wählte endlich hierzu Dormans; wo jedoch keine Brücke bestand.

# Der 3. Marg.

#### Die Sauptaurmee

## Linter Flügel.

Die Generale Marchand und Defair rudten nach Carouge vor, und ftellten ihre Poften am linten Ufer ber Arve. Benf murbe jur Ergebung aufgefbre bert. Nachdem FME. Graf Bubna biefe abgefchlagen, ließ Marchand die Angriffsarbeiten beginnen. - Gent Musniet batte fich über ben mit Gonee bebecten Pag les Rouffes im Bura burch bie Gannbbner ber Wegenb einen Beg ausschaufeln laffen. Geinen Bortrab führte Ben: Ordonneau in bas Baabtland bis Gaint. Cete que. - Gine über ben Gimplon getomment frangbe fifche Kolonne murbe am Morgen bes 3: Marg vom Sauptmann Gerftader mit 2 Rompagnien Jager und einer Ochar bewaffneter Balifer Bauern überfallen; größtentheils niebergemacht, und der Reft; woruntet 3 Stabboffiziere, 7 Rapitans und 16 andere Offiziere. gefangen. - Die Divifion Bianchi: ructe von Dion nach Citaur, Pring Bieb nach Beaune, gu ber Divifion Leberer, Graf Ignag Barbegg nach Seurre. Ben. Ocheither ftreifte von Chalons an der Gaone gegen Cournus, bann links nach Loubans, rechts nach Mutun. - FDE. Baron Bimpffen ließ eine Btigade feiner Divifion vor Mus ronne fteben, fammelte die andere bei Doiffen, und bildete affo die mittlere Rolonne ber gegen Augereau vorrückenden Truppen, - ber Erbpring mit ben neuen Referven die linte. - Der FDE. Furft Mlois Liechtenftein bestimmte bie bei ber Blocade von

do le Chatel von bem Gen. b. Inf. Baron Bingingerode Bericht erhalten ; daß mit bem Rommandanten pon Goiffons Unterbandlungen angefnupft worden fepen, und boffentlich am nachften Morgen eine Kapitulagion ju Stande fommen werbe. Ein zweiter Bericht lief um neun Uhr Morgens ein, in welchem Bingingerode fich entschuldigte, bag er nicht mehr gur rechten Beit zu ber vom Feldmaricall gewünschten Bereinigung bei Quicho eintreffen tonne; indem er ju lange por Goiffons aufgehalten worben fen: - Der Feldmarfcall batte alfo nur von ber Unterbandlung; teinesmegs aber von einer abgefchlöffenen Kapitulagion Soif fons Biffenicaft, als er befchloß, auf jeben-Ral, auch wenn ber Plat nicht übergeben murbe, bie Miene gu überschreiten, und fich auf dem rechten Ufer mit Bulow und Wingingerode zu vereinigen. Bur Ausfubrung der dieffälligen Mariche erließ er folgende Dis-: naizīļog

"Um die Mittagsstunde marschiren die Bagagen aller vier Korps in der nämlichen Ordnung, wie diese lagerten, nach Fismes. — Um drei Uhr Nachmittags bricht das II. Korps Kleist auf, und zieht auf dem Nebenwege von Neuilly, über Blancy, nach Parzy; dann von dort weiter an jenen Punkt der Aisne, welchen der damals bereits in Buffancy eingetroffene Feldmarschall zur Schlagung der Pontonsbrücken gewählt haben wird. Dieß Korps führt zuerst den Übergang aus, und das Korps Langeron folgt demselben zunächst über die Brücke. — Erst um vier Uhr Nachmittags wird das Korps Sacken auf der Hauptstraße, von Dulchy la Ville, gegen Soissons abmarschiren, und dann das I. Korps York demselben folgen. Beiden wird der Feld.

marschall von Buffancy aus, die fernere Richtung ihres Marsches bestimmen. — Die gesammte Reiterel und reitende Urtillerie bleibt an dem Durch steben, und beeft den Marsch bes heeres. Wenn der Feind nicht angreift, so marschirt diese Nachhut erst am 4. März vor Tagesanbruch nach Buffancy ab."

Der Feldmarschall befand fich bamals in feiner Berlegenheit, binter die Misne zu gelangen, und et bedurfte bierzu auch ber Stadt Soiffons nicht. Denn bas ichleniche Beer mar mit fo vielen Pontons verfes ben, daß man über diefen glug vier Brucken batte ichlagen konnen. Much batte Gen. Winzingerobe bei Bailly icon eine Brucke vollendet, die aber nur fur Trupven und leichtes Suhrmert brauchbar mar. Aus biefem Grunde murbe bas fcmere Bepacke voraus nach Fismes gefendet, um bei Berry an bac bie Miene ju paffigen. Die Pontons fciette ber Feldmarfchall voraus nach Buffancy, und befahl dem Ben. Wingingerode, mit benfelben eine Brude bei Benigel, unweit oberhalb Soiffons, fologen ju laffen. Die Musführung biefes Befehls murbe jedoch burch ben Fall von Soiffons überftuffia.

Als ber Feldmarschall in Buffancy anlangte, empfing er die Nachricht, daß Soiffons sich ergeben hatte. Er befahl nun, "daß die Armee in zwei Kolonnen vom Ourcq abmarschiren solle; die Korps Kleist und Lange-ron auf dem Nebenwege, — die Korps Sacken und York auf der Hauptstraße, welche beide nach Nopan führen. Alle vier Korps sollten über die Brücke von Soissons gehen, — dann Sacken und Langeron durch Croup, rechts von der nach Laon führenden Straße, auf die Höhen marschiren, York und Kleift links von

biefer Strafe lagern, — bie Reiterei hinter ben vier Korps Soiffons durchziehen, — 4 Bataillons bes Korps Port aber dieffeits ber Aisne bei Nogan als Nachhut nufgestellt bleiben."

### 6.) Gefecht bei Reuilly Saint Front.

Die Marschälle Marmont und Mortier maren am Morgen aufgebrochen, und jogen über la Kerte Milon, bann am linten Ufer bes Durcq binauf, um bas ichlesische Beer anzugreifen. Der Oberft Blücher ftand, ale die Marichalle nahten, mit ben 2 Batails lons, 1 Reiterregiment, 1 Batterie, welche am vorigen Abend die Machbut gebildet, auf der Bobe von Paffy, - bei Meuilly Gaint Front bas Korps Rleift, - in Rocourt und Armentieres die Borbut bes Rorps Dorf. Sinter Neuilly ftellte fich , jur Unterftu-Bung bes II. Rorps, ber Ben. Rorf mit ber Reiterei, und am rechten Ufer BC. Rapziewitich mit einem Theile ber Infanterie bes Korps Langeron. Bei Dulchy le Chatel lagerte ber Saupttheil des Korps Dork und . binter ibm bas Korps Sacten. Es war gebn Uhr Morgens, als die Borbut ber Marfchalle ber Bobe von Daffy nabte. Damals bereitete fich eben bas Bevade des ichlefischen Beeres jum baldigen Aufbruch, und bie Truppen für ben am Nachmittage zu beginnenben Maric. Sobald man fich aber überzeugt batte, baß bie Marfchalle nicht nur eine Retognoszirung, fonbern einen ernstlichen Ungriff beabsichtigten, indem fie viele Reiterei und Gefcut entwickelten, erhielten bie Bagagen ju Manteuil und Billy fur Ourcg, und auch bie Korps, Befehl, ben Ubmarich ju beschleunigen. Da bie Engwege auf bein rechten Ufer noch mit Subrwert,

Truppen und Geschüt ganz angefült waren, so murbe es, um ben Rückzug zu beden, und die hierzu erforberliche Zeit zu gewinnen, durchaus nöthig, ben Feind aufzuhalten, und das Gesecht anzunehmen. Oberst Blücher hatte sich langsam gegen Neuilly zurückzezogen, und dann vor diesem Orte wieder halt gemacht. Seine Truppe stand nun in der Mitte. Auf seinem rechten Flügel stellte sich Gen. Ziethen mit der Reserves Ravallerie des II. Korps Rleist, auf dem linken die ruffische Reiterei des GL. Korff, — hinter diesen als zweites Treffen, dann in einer dritten Linie als Reserve, die Infanterie des II. Korps.

Die Marschalle maren indeß bis an ben Bald bei Reuilly vorgeruckt. 2018 fie bie Linie ber alliirten Ravallerie entbedten, machten fie Salt, und entfendeten ben Ben. Doumerc mit einer Reiter Divifion rechts. Ein Theil berfelben follte die Berbindung mit ber auf ber Strafe von la Ferté fous Jouarre vorrudenden Armee Rapoleons eröffnen, ein anderer bie allirte Rachbut in ihrer linken Rlante umgeben. Die reitenbe Artillerie befchoß bie Fronte; indeß Marmonts Infanterie vor Reuilly aufmarschirte. Die allirte Reiterei litt febr burch bas Rartatichenfeuer, und konnte meber abzieben, ba bie rudwartigen Engwege mit Eruppen - und Bepace voll gestopft maren, noch einen Ungriff magen, weil im Falle, wenn biefer miflang, bas Rorps Rleift Gefahr lief, von ber Brude bes Durcg abgefchnitten ju werden.

Nachdem die Engwege endlich leer geworben, jog fich bas Korps Kleift bei Bichel über ben Durcq, bann burch die am rechten Ufer aufgestellte Infanterie bes Korps Langeron, jurud. Das Dorf Nantenil wurde von Ge. Kapzewitsch mit ruffischer Infanterie und bie hinter bemselben liegende Sobe mit Reiterei und Geschütz beseit. Die Brute bei Richel, die nahen Furten und die nächste Strecke des rechten Ufers waren durch 24 schwere Ranonen und zahlteiche Tiraisleurs vertheidigt. Das Gesecht ber Nachhut zog sich von Neuilly an und über den Durcq, und endete Nachmittags zwischen drei und vier Uhr mit einer Kanonade. Erst um fünf Uhr Abends räumten die Allierten das rechte Ufer. Der Verlust hielt sich auf beiden Seiten wohl die Wage, und mag auf jeder bei 500 Mann betragen haben. —

In Soissons hatte Felbmarschall Blücher fein Sauptquartier genommen. Gen. Jork, ber mit seinem Korps ber Erste die Aisne überschritt, nahm in Laffaur sein Quartier. Ihm folgte das Korps Sacken im Übergange. Kleist und Langeron setten die ganze Nacht ben Marsch fort, und erreichten Soissons erst am 4. März um acht Uhr Morgens. Gen. Kapzewitsch, mit einem Theile der Infanterie Langerone, hatte als Nacht hut zu Buffancy Halt gemacht.

Gen. Baron Tettenborn beschäftigte fich am 3. Matz bamit, fein Streifforps in ben schlechten vorhandenen Rahnen bei Dormans über die Marne fegen zu laffen. —

Als Kaifer Napoleon mit feiner Sauptmacht in ber Nacht auf ben 3. Marz um zwei Uhr die Marne bei la Ferté sous Jouarre zu überschreiten begann, hatte er folgende Befehle erlaffen: "Die Marschälle Marmont und Mortier marschiren von la Ferté Milon am

linten Ufer bes Durcq hinduf, und brangen bas ichlefifche Beet in ber Sene gegen Dulchy la Bille. Die Infanterie-Division Friant, die Gardereiterei, bas Reiterforps Grouchy und bas Korps bes Marschalls Nep eilen bem Feinde in der Richtung gegen La Fere en Tarbenois nach. Marschall Victor und Gen. Arright, nehft sechs Batterien, treffen in Chateau Thierry ein." — Der Kaiser selbst hatte im Sinne, sich über Braine sur Vesle nach Miffy zu begeben, und bort, in det linten Flanke des schlessischen Beeres, die Lisne zu überschreiten.

Bie bie Marschalle Marmont und Mortier ibren Auftrag erfüllt, ift bereits dargeftellt worden. Gie folgten ber Machbut bes ichlefischen Beeres am Ubend bei Bicel und Armentieres über den Ourcg, marschirten bann noch den halben Weg gegen Soiffons, und ftells ten fich endlich bei Bartennes auf. Dann ichickten fie ben Gen. Bincent jurud nach Chateau Thierry, aus melder Stadt Bictor und Utrighi bereits bas Ravallerie-Detafchement des preußischen Majors Raltenbaufen verttieben, und daffelbe bis Fere en Satdenois verfolgt batten. Bincent follte bort die Ragionalgarbe ber Umgegend fammeln, bas bie Brude beherrichende Schlof befestigen und ausruften, und alle Machrugler, fo wie die von Paris tommenden Berftartungen, vereinigen. - Die leichte Reiterei des Gen. Grouch tam in Rocourt an. Sinter ibm folgten staffelmeife bie Eruppen der Garbe.

Der Raifer mußte biese ganze Nacht, welche er in Montreuil aux Lions zubrachte, und einen Theil des 4. Marz noch nicht, daß Sbiffons gefallen. Alle seine Disposizionen waren auf die Voraussetzung gegenindet, daß dieser Plat noch in den Sanden der Franzosen sey, — und auf die, freilich viel zu hoch ans geschlagenen, Schwierigkeiten, welche Blüchers übergange auf jedem anderen Punkte der Aisne entgegenstehen durften. Der Kaiser traf in dieser Zuversicht alle Unstalten, ben linken Flügel des schlesischen Heeres zu umgeben. Er befahl, daß Gen. Grouchy am nächsten Morgen über Fore en Tarbenois nach Fismes eilen, und die Garden ihm in dieser Richtung nachziehen sollten. Marmont und Martier erhielten den Auftrag, das schlesische Geer auf der Fronte zu drängen, und Gen. Arrighi wurde bestimmt, sie mit seiner Reserves Dievision zu unterstützen.

Der 4. März.

Die Hauptarmee.

Linter Flügel.

Genf wurde nicht nur von dem bedeutenden Korps des Gen. Marchand an der Arve, sondern auch von der am rechten Rhone. Ufer aufwärts, bis über Saint Zean Gouville, gerückten Brigade Bardet bedroht. Doch wich Bardet, als ihm die Brigade Klopsiein aus der Stadt entgegen zog, in die Schlucht zwischen der Rhone und dem Jura zuruck. — Ein Theil der in Doppelmärschen Dole nahenden neuen Truppen erhielt die Bestimmung, die Blockade von Besangon zu verstärken. Ein Aussall der Besahung Auxonnes wurde zurückzeschlagen. — Der mit einer Abtheilung des II. Arzmeekorps in Arbois aufgestellte Oberst Wieland bewegte sich, um Augereaus Stellung zu rekognosziren, gegen Poligny, stieß auf die Brigade Gudin, wurde in

ein nachtheiliges Gefecht mit bem überlegenen Gegner verwickelt, und wich, nachdem er felbst verwundet worden, auf Salins zurück. — Bon den Truppen des FMC. Baron Bianch i ruckte die Division Graf Ignaz Harbegg nach Mervans vor, ließ Louhans besetzen, auch gegen Lons le Saulnier, so wie Gen. Scheither gegen Cuzeaur, streifen. Die Division Wimpsfen mareschirte bei Dole über den Doubs, nach Bilette. —

Marfchall Augereau ftand noch mit feiner Saupt. macht in und um Cons le Gaulnier. Bieberholte Befehle Napoleons forderten ibn bringend zu größerer Thatigkeif auf. Er icheint, die Bewegungen des FDR. Biandi gegen feine linte Rlante, fo wie die Unnaberung machtiger Referven gegen feinen rechten Rlugel, nicht genau gekannt zu baben, als er befchloß, am nachsten Morgen ben Bormarich ju beginnen. Der Maricall rief ben Gen. Musnier aus bem Jura, feinen Vortrab von St. Cerque, nach St. Laurent und Champagnolle jurud, und wollte beffen Truppen und bie Divisionen Pannetier und Digeon verwenden, um Befangon und Auronne ju entfegen. Bar bann, wie er ficher erwartete, bis babin auch Genf gefallen, fo gedachte Augereau, bie Eruppen der Generale Mardand, Deffair, Barbet, u. f. w. von ber Rhone an fich zu ziehen, mit ber vereinigten Dacht fich bem Oberrheine ju nabern, und ben Ruden ber allirten Sauptarmee ju bedroben. -

Rechter Flügel.

7.) Die Ginnahme von Tropes.

Die Disposizion, welche ber Feldmarfcall Fürst Schwarzenberg am 3. Marz gegeben, fchrieb vor,

"baf am 4. um fieben Uhr Morgens bas V. und VI. Armeeforps die feinbliche Stellung vor Tropes angreifen, — gleichzeitig das III, und IV. Armeeforps über Maisons blanches nach dieser Stadt vordringen sollten."

Inber Racht ertheilte ber Kronpring von Burtemberg feinen Truppen eine ausführlichere Dispofigion. Das III. Armeeforps erhielt baburch bie Beftimmung, "bes Feindes rechten Flugel anzugreifen, indem es bei Moulin de la Banne über den Bach Sogain fegen, bie Boben les Borbes geminnen, von ba bie rechte Flanke des Feindes kanoniren, endlich entmeber über Roches vorbringen, ober über Birloup und burd bie Schlucht von Mouffen beffen Stellung umgeben follte. Das IV. Armeekorps murbe bie Rronte berfelben beschießen, und wenn ber Feind Maisons blanches, burch bie erwähnte Umgehung gezwungen, raumte, langs ber Geine gegen Tropes marfcbiren." - Um fruben Morgen brach bas III. Armeekorps aus feinen Rantonnirungen auf, und um Mittag batte es Baudes erreicht. Go eben wollte F3M. Graf Gpulai ben Marich links jum Ungriff fortfegen, als ber Befehl bes Kronpringen eintraf, "daß das Urmeetorps, weil Delitor feine Stellung icon geraumt babe, weiter porruden folle, und zwar die Division Crenneville auf ber Strafe von Chaource gegen Villebertin, - bie Infanterie ber Divisionen Beiß und Freenel gegen Maifons blanches." Bahrend die Truppen bier ankamen, traf ein neuer Befehl ein: "baß bas III. Urmeekorps Rantonnirungen beziehen folle, indem der Reind bereits von Eropes abgezogen fen." Die Sauptpunkte ber Begirte, welche jeder Division angewiesen murben, maren für Erenneville Bouilly, — für Frednel St. Germain be Lingon, und für Weiß Sain't Pouange. Gpulais Quartier kam nach Courcelles.

Das IV. Armeekorps war aus feinen Kantone nirungen an der Seine bis Bandes vorgerückt, als gegen Mittag die bei Grande Bacherie angelangte Borbut meldete, ber Feind habe bereits Maifons blanches verlaffen. —

Um frühen Morgen hatten sich bas V. und VI. Armeekorps jum Ungriffe gestellt. — Gen. Gerard hielt die Sohen von Saint Parre aux terstres mit dem II. Korps besetht. Die alliirten Kolonnen rückten rechts und links vor. Das Posizionsgeschütz wurde ausgefahren, und eröffnete gegen zehn Uhr ein lebhaftes Feuer. Prinz Eugen von Bürtemberg griff mit seiner Division die Sohen von Saint Parre an. Gerard vertheidigte dieselben bis eilf Uhr. Dann zog er sich zuerst hinter die Brücke des kleinen Armes der Seine vor Foist, und bald darauf weiter auf dem Dammwege in die Borstadt Saint Jacques.

Damals hatte Marschall Qubinot mit bem VII. Korps und ber Reiterei bereits Tropes verlassen, und ben Marsch, auf beiden nach Paris führenden Straßen, gegen Mogent angetreten. Das Reiterborps Valmy stellte sich hinter ber Stadt, auf der großen Straße, vor Malmaison auf. — Indeß hatte auch Gen. Molitor die Stellung bei Maisons blanches geräumt. Zuerst war Milhaud mit seinem Reiterstorps am linken Seine-Ufer hinab, dann um Tropes herum gezogen, und marschirte an der alten Straße, vor Pavillon, auf. Mit dem XI. Insantes

rieforps hielt Molitor am Gingange ber weftlichen Borftabte. —

Prinz Eugen brang nun vorwarts auf bem Dammwege, und bemächtigte sich ber Brucke über ben ersten Arm bes Fluffes, und, von 3 oftreichischen Bastaillons (2 bes ersten Szekler Grenz-Regiments und bem britten Jäger-Bataillon) unterfüßt, ber Vorstadt St. Jacques. Gerard zog sich hinter die zweite Brucke ber Seine, und, nachdem diese verrammelt worden, in die Vorstadt Saint Martin. — Molitor mit dem XI. Infanteriekorps marschirte damals in Kolonne auf ber Straße nach Pavillon ab. —

Eropes wurde von den Alliirten immer enger eingeschloffen. An den Eingängen der Borstädte aufgespflanzte Haubits. Batterien schleuderten Granaten in die Stadt. Prinz Eugen drang aus St. Jacques bis an das nächste Stadtthor, und die Ruffen waren im Be' griffe, dasselbe einzuhauen. Da erschien ein Parlamentär auf der Mauer ober diesem Thore, und verlangte, im Namen des Gouverneurs Sebastiani, zu unterhandeln. Dieser wollte die Stadt erst nach fünf Stunden übergeben. Prinz Eugen konnte eine solche Frist uicht bewilligen. Aber der Gen. d. Kav. Graf Wrede kam eben herbei, und gewährte nur eine halbe Stunde zur Räumung.

Um Mittag wurden die Thore geoffnet. Pring Eugen zog der Erfte mit seiner Division durch die Stadt, auf die alte Strafe. — Macdonald hacte dem Marschall Dudinot aufgetragen, eine starte Nachbut vor der Rapelle Saint Luc zurudzulaffen. Die frango-fischen Kolonnen glaubten sich durch dieselbe völlig ge-fichert, und setten auf den beiden Parifer Straffen un-

beforgt ihren Marich fort, welchen bas Reiterkorps Balmy ichloff. Indeß mar bie Mufftellung jener Dachbut gang unterlaffen morben. Dring Eugen fab bie Ravallerie Balmy auf ber Flache bei Malmaifon rubig babin gieben, und ließ feine Artillerie ibr Feuer gegen biefelbe beginnen. Damals mar auch icon ber Ben. b. Rav. Baron Frimont mit der Reitervorbut bes V. Urmeekorps durch bie Stadt geeilt. Rurft Schwarzenberg felbit folgte mit der übrigen Ravallerie des V. und VI. Urmeeforps, welche fich auf die nach Chatres, Mogent, Erainel und Gens führenden Straffen gur Berfolgung vertheilte. Die frangofifchen Rolonnen faben fich ploB= Nich von Ranonentugeln bestrichen, und von der alliteten Reiterei bedrobt. Panischer Schreden verbreitete fich unter bem Rufvolt, bas fich gerftreuete und flob. Balmy versuchte, mit feinem Korps zu miderfteben. Aber gegen Abend murden auf ber alten Strafe von ben Allierten einige Ravallerie-Ungriffe bei Davillon ausgeführt, die feindliche Reiterei geworfen, bis über Chemine verfolgt, und bei 400 meift altgebiente Reiter gefangen, beren Geltenheit im frangofifden Beere biefen Berluft um fo empfindlicher machte. Ochon maren auch auf der großen Strafe die Boben vor les Greg von ber allirten Reiterei erreicht, als es endlich bei Diefem Dorfe ben' frangofifchen Generalen gelang, die Gluchtlinge jum Steben ju bringen. Ginige Scharen Fufivoltes gewannen zuerft bie Faffung wieber, und bielten bie alliirten Reiter auf; bie überdieß durch die eingebrochene Racht und einen farten Rebel weiter vorzubringen gehindert murden. - Die Ravallerie bes V. Armeeforpe lagerte fich auf ber alten Strafe bei Davillon; ber Saupttheil ber Infanterie befeste Tropes. Auch vom VI. Armeeforps blieb ein Theil in der Stadt, mahrend die Mehrzahl der Truppen sich vor derselben zwischen Saint Lie an der großen Straße, quer über die alte, bis Noes an jesner Straße, die nach Trainel führet, — Graf Pahelen mit der Vorhut rechts zwischen Malmaison und Papens an der Seine aufstellten.

Der Kronprinz von Burtemberg war mit dem IV. Armeekorps von Maisons blanches, bald nach dem V. und VI. Armeekorps, um und durch die Stadt gezogen. Er stellte seine Borbut auf der nach Sens führenden Straße bei Saint Liebault, seine Haupttruppe auf den Höhen von Mongueur, zwieschen dieser Straße und jener nach Trainel. Der Kronprinz und die Generale Brede und Bittgenstein blieben in Tropes. Fürst Och warzenberg kehrte aber nach Bandoeuvres zurück. — Der ganze Betrag bes beiderseitigen Berlustes an Tobten und Verwundesten in diesen zwei Tagen ist nicht genau bekannt. An Gefangenen hatten die Franzosen mehr als 3,000 Mann, nebst 11 Kanonen, verloren, und in Tropes wurden noch 900 schwer Verwundete gefunden. —

Der Attaman Platoff marschirte gegen Sezanne. In einem an der Strafe liegenden Dorfe feuerten bie Bauern auf die ersten Rosafen. Platoff befahl die Zersstörung des Ortes. — Als Gen. Raisaroff mit dem Bortrabe bei Sezanne anlangte, fand er die Beswohner zur Vertheidigung entschlossen. Sobald aber einige Granaten in die Stadt geworfen worden, eile ten die Bürger, die Thore zu öffnen. Ein haupt-

mann, mit 100 Mann von der Linie, murbe in berfels ben gefangen. —

#### Das ichlefische Beer.

Der Feldmarfdall von Bluder batte nunmehr amischen ber Misne und Lette fein Beer vereinigt, und biefes gablte mehr als bunderttaufend Mann. Es war in ben rechten Rlugel, ober die brei preufischen Rorps Bulom, Dorf und Rleift, - und in ben linten, oder bie brei ruffifden Korps Cangeron, Saden und Binginges robe, geschieden. Die Stellung auf bem Bobenguge zwis ichen jenen beiden Bluffen mar trefflich. Gie batte die Nisne vor der Fronte. Der rechte Flügel: bas Korps Bus low, ftand auf ber von Soiffons nach Chauny fubrenden Strafe, bielt bie Miene von Kontenon bis Soife fons mit Infanterievoften befest, und beobachtete rechts noch ben Bereinigungepunkt ber Aisne und Dife. -Dort fand ju Laffaux, fein Rorps in ben rechts ber Strafe gelegenen Dorfern. - Die Truppen bes Bl. Rleift, welche burch ben Dienft ber Nachhut und durch die Gefechte ber letten Tage febr erschöpft worden, bezogen Erholungsquartiere in Chavignon, Unign le Chateau und ben bagwischen liegenden Ortichaften. - Bon Cangerons Truppen befesten gegen 10,009 Mann, in ber Mitte, Goiffons; Die übrigen kantonnirten in ben Dorfern binter ber Stadt. Der Ben. Rubzewitich murbe jum Gouverneur bes Plates ernannt. - Gaden nabm bie Dorfer on ber Miene, von Soiffons hinauf bis Bailly, und bie rudwarts in diefem Thale liegenden Ortichaften ein. -Das Korps Bingingerobe ftellte fich verbedt auf ben Boben binter Bailly auf. Deffen Borbut befette

Braine an ber Beele. Die leichte Reiterei bes Gen. Czernitscheff beobachtete die Gegend links bis Craone. Alle Übergangspunkte ber Lisne, bis Berry au bac, waren mit Reiterabtheilungen besetzt. Diese lette Brudele lag eine Meile von dem linken Flügel, und war durch Rosaken und einige leichte Bataillone bewacht. Blüchers Sauptquartier war in Chavignon.

Der Raifer Mapoleon batte am Morgen feine Urmee in zwei Richtungen: ben linken flugel gegen Goiffons, den rechten auf Fismes, marfdiren laffen. Die Maricalle Marmont und Mortier verbrang. ten ben Ben. Kapzewitich mit ber Machbut aus Buf fancy und Nonan, ber langfam auf Goiffons Burudwich. - Mis Grouchy über Fere en Sam benois gegen Sismes anruckte, jog fich Czernit fcheff langs ber Beste gegen Braine. In Rismes fanden die Frangofen einen Theil ber ichmeren Bagage bes ichlesischen Beered. Der Disposizion gemäß, batte biefelbe noch am Morgen nach Berry au bac abmarfdiren follen. Der größte Theil mar auch wirklich icon bort über bie Miene gezogen, und gelangte auf bem rechten Ufer ju ihren Korps. Mur bas Gepacke bes Rorps Gaden batte, aus Migverftandnig, ju lange in Sismes verweilet, und murbe Nachmittags, im Buge nach Braine, von den Frangofen eingehohlt und erheutet.

Nachdem Napoleon felbst in Fismes angetommen war, schickte er ben Gen. Gupot mit einigen Estabrons am linten Ufer der Besle hinab, um Braine zu tekognosziren. Czernitscheff warf Gunot zuruck. In diesem Momente kam jedoch Grouchy mit der Dragoner-Division Rouffel über Mont St. Martin heran, und brungte die Ruffen über bie Besle bis Courcelles. — Gen. Baron Tettenborn wollte am 4. von Dormans nach Fere en Tarbenois marschiren, fand jedoch diesen Ort schon von Franzosen besetzt. Dasmals nahren eben Truppen des Marschalls Victor von Chateau Thierry. Tettenborn wich denselben aus, und zog sich rechts nach Ville Tarbenois. Von dort wollte er, über Rheims, sich die Verbindung mit dem Korps Winzingerode und dem schlessschen Seere ersöffnen.

In Fismes, wo Mapoleon fein Sauptquartier genommen, erhielt er endlich die unerwartete Runde, baß Goiffons gefallen, und bas ichlefifche Beer bereits ienseits ber Misne aufgestellt fen. Somit maren bie nachften Plane, welche ber Raifer gegen biefes Beer gefagt, ganglich vereitelt. Er hatte namlich gehofft, ben Relbmaricall Blucher dieffeits ber Uisne, por feiner Bereinigung mit Bulow und Wingingerobe, eingubolen. Best maren aber alle feche allitten Rorpe jenfeits ber Misne ju einer ibm weit überlegenen Dacht vereinigt, und burch eben biefen Blug in der Fronte gebeckt. - Der Raifer befchloß nun, über Berrn au bac ben linken Flugel biefes Beeres zu umgeben, baffelbe von Laon abzuschneiben, und es in ben Binkel zu brangen, welchen bie Miene und Dife bilben. Rur biefen 3med entfenbete er in ber folgenben Racht ben Ben. Corbineau mit ber Divifion Laferriere rechts, um bie von ruffifden Eruppen befette Stadt Rheims ju überrumpeln. Bugleich befahl er ben Maricallen Marmont und Mortier, am folgenden Morgen Goiffons ben Muirten ju entreißen. -

(Die Fortfegung folgt.)

#### III

## Literatur.

Borlesungen über angewandte Taktik; zum Unterrichte und zum Gelbststudium bearbeitet von M. von Milter, Oberst im königlich murtembergischen Generalquartiermeisterstabe. Zwei Theile, mit 29 Planen und einer übersichtskarte. In 4°. 309 Geiten. Freiburg in ber herberschen Kunst- und Buchhandlung 1833.

Der Berfaffer, dem militarischen Publikum durch mehrere Schriften bereits rühmlichst bekannt \*), hat diese Seiner Röniglichen Soheit dem Kronpringen von Burtemberg gewidmete Berk, im Auftrage seiner vorgesetzen Behörde, jum Leitsaden beim Bortrage an der Offiziersbildungsanftalt zu Ludwigsburg versaßt; nachdem, wie er in seinem Borwort sagt, keines der vorhandenen Lehrbücher, in Bezug auf Umfang und Methode, wie solche für den Standpunkt der in dieser Bildungsanstalt befindlichen Jünglinge für dienlich erachtet wurden, genügend zu entsprechen vermochte:

Er gefteht, daß er hierbei die Berte Deders benütte, und in jeder wohlwollenden Berichtigung feiner Unfichten eine Unterflügung feines reinen Strebens dantbar ertennen weibe.

<sup>\*)</sup> Borlefungen über die Befeftigungefunft.

Darftellung des Feldjuges der frangöfischen verbundeten Armee gegen die Ruffen im Jahre 1812. Stuttgart und Eustingen bei Cotta 1822. m. R. u. Pl.

## Erfter Theil.

Der erfte Theil enthält den gesammten Sicherheitsdieuft der Detaschements, nebst der Taktik der drei Saupttrups pengattungen, und als Einleitung, eine Darftellung des Standpunktes derselben in der neuesten Zeit (13 Seiten), jusammen in zwölf Borlesungen (90 Seiten).

#### Einleitung.

Nachdem der Verfasser sich mit bundiger Rurze über die Zusammensehung der Armeen und die Eigenthumlichsteiten der Taktik der verschiedenen Wassen ausgesprochen hat, durchgeht er die übrigen Eigenthumlichkeiten in Bezieshung auf Lokalbrauchbarkeit der Truppen, je nach der Besschaffenheit des Terrans, — so wie hinsichtlich deren Offensstres und Defensstres der haupttruppengattungen. Die Runft der Taktik bestehe vorzüglich darin: die Truppen nach Beit, Ordnung und Terran richtig zu verwenden, sie stets in die Lage zu bringen, sich ihrer Wassen mit dem größte möglichsten Vortheil bedienen zu können, und endlich sie so zu kombiniren, daß die eigenthümliche Schwäche der einen Truppengattung durch die eigenthümliche Stärke der ans dern stets ausgeglichen werde.

Der Berfaffer ftellt die Begriffe von ichweren und leiche ten Truppen fest, verbreitet sich über deren gleiche Tanglichteit beim Fern- und Nahgefechte, und berührt hierauf die Linte- und Maffen ftellung.

Bei der Eintheilung der Reiterei folgt er den Grunds fagen des Generals Grafen von Bismart, der selbe in Lis niens und leichte Reiterei, die erstere aber wieder in schwete und mittlere theilt, und zur schweren die Rustaffiere, zur mittleren die Lanzenreiter, zur leichten die Dusfaren rechnet. Was der Berfasser Seite 5 von den unübers windlich en Rurassieren Napoleons anführt, wollen wir dahin gestellt sepn lassen. Wir glauben aber, das die Rustaffieren

raffiere Rapoleons nicht bester gewesen find, als jene seiner Gegner, und könnten mehr als ein Beispiel anführen, wo die Ersteren über windlich waren. Wenn Rapoleon mit seiner schweren Reiterei überhaupt viel ausrichtete, so darf dieß nicht der Gute dieser Truppe, sondern dem Umstande jugeschrieben werden, daß er seine Reserve-Ravalerie richtig zu verwenden verstand, und stets mit großen Massen derselben entschied, nie aber sie in kleinen hausen an den Feind führte.

Bas der Berfaffer über die Gintheilung der Artillerie bemeret, ift meift auf die Organisagion diefer Baffe in der toniglich murtembergifchen Armee bafirt; wie denn überhaupt in einem Lehrbuche, das für einen befondern 3med verfaßt murde, dieg nothwendigerweife in vielen Begiebungen der Fall fenn mußte. Nach ihm theile fich in der öftreichifchen Armee Die Artillerie in fcmeres, leichtes und Raval. lerie-Befdus. - Dieß ift ein fleiner Jrrthum. Betannte lich unterscheiden wir blog: Feld. und fcmeres oder Belagerungegefchus, und theilen bas erftere wieder in Fuß- und Ravallerie-Batterien. Auch besteht unfer Feldgefcus aus 18, 12, 6 und 3 pfundigen Ranonen. Bas der Berfaffer über die Gintheilung der ruffifchen Artillerie bemertt, icheint uns gleichfalls nicht gang deutlich. Er fagt: Die Ruffen theilen ihre Urtillerie in Jug- und reitende Artillerie, von denen wieder ein Theil leichtes, und ein Theil fcmeres Befchut fen. Allein in der ruffifchen Urmee ift die reitende Artillerie ausichliefend gur Bedienung der leichten Raliber bestimmt; die Fuß: Urtillerie aber bedient sowohl das Feld- als auch das Belagerungsgeschüt. Das Feldgefcut theilt fich in Rufland in Batteri es und leichtes Gefcus. G. 6 wiederholt der Berfaffer nur etmas ausgedehnter dasjenige, mas er auf G. 2 von den Grforderniffen fagte, melde eine Urtillerie befigen muffe, um mit Erfolg ju mirten. Huch nennt er haufig die zwölfpfundi: gen Batterien die ichmere Fugartillerie. Beim Ungablverhaltnig der Truppengattungen will der Berfaffer von Der gefammten Infanterie 1/3 als leichte. — Er rechnet auf

jedes Bataillon Infanterie eine Estadron Ravallerie; wors nach Lettere gewöhnlich den achten bis fechten Theil det Griteren beträgt. Bon der Reiterei foll wenigstend. I, schwere fenn. Wir glauben, daß diefe Grundfage zu vielen Beding gungen unterliegen, um als allgemein gelten zu konnen. Über die Wirksamkeit der Feuerwaffen im Rriege gibt er, aus der Erfahrung abstrahirt, annaherungsweise Nachstehendes:

Bon dem Linienfener der Infanterie mogen auf mitte lere Schuffmeite 1/8 bis 1/6 der Rugeln treffen, - beim Lirailleurfeuer derfelben 1/6 oder 1/4, beim Teuer der Jager oder Schuten 1/4 bis 1/2. Wir glauben, daß die Ungahl ber Ereffer bei Beitem gu boch angefdlagen ift. Denn nach dem Berfaffer mußte ein Infanterie-Bataillon, bas burch 10 Dinuten ein Bataillefeuer unterhielte, wenn wir die Starte des Bataillons ju 600 Mann annehmen, und auf jeden Mann nur 25 Schuffe, gufammen alfo 15,000 Schuffe reche nen, bem Gegner ungefahr 1,800 Mann bienftuntauglich machen. Much wird ichwerlich ber gwanzigfte Schuf aus bem Rarabiner des Reiters gu Pferd als Treffer angenommen merden konnen; wie der Berfaffer mill. Bom Urtilleriefeuer will der Berfaffer, daß die Gechepfunder ibr Feuer erft auf 1,000, die 3molfpfunder auf 1,200, und die Baubigen auf 1,400 Schritte beginnen follen. Die reis tende Artilletie follte nur ausnahmsweife frubet als auf 800 Schrifte feuern.

hinfichtlich des Tempos Beim Feuern fen angenommen, bag alle Feuerwaffen nicht mehr als 5 Schuffe in zwel Minuten machen. Dieß scheint zu wenig.

> Erfte Abtheilung. Borpoften- und Patrullen-Dienft.

Der Berfasser hat fich hier nicht von den Regeln entifernt, welche in allen Beeren für die Ausstellung der Borposten bestehen, und führt nur Bekanntes darüber an. Die Methode jedoch, den Regeln und Borfcriften sogleich ein auf den Terran selbst angewendetes Beispiel folgen gu lafe

len, konnen wir nur billigen, und glauben, daß folche, gang porzüglich beim Gelbftfludium, von besonderen Ruben fenn burfte. Wenn mir indeffen eine Meinung außern burfen, fo mare es jene: daß es unzwedmäßig icheint, die Beifpiele nicht vom fleinften Rorper angefangen ju behandeln, fondern gleich zur Borpoftenausstellung einer Borbut von 10 Bataillone, 12 Schmadronen, 11/, reitenden Batterien und 2 Rompagnien Dionniere überzugeben; eine Aufgabe, die um fo meniger fur bas Studium der Offigiere fubalternet Grade gang anpaffend fenn mochte, als auch die Starte ber einzelnen Feldmachen und Unteroffizierspoften nirgents ans gegeben ift. Auch scheint die logische Ordnung etwas verlett; indem erft nach gegebenem Beifpiele über Bedetten und Schildmachen, deren Entfernung von ihren Feldmachen , ihr Berhalten , Starte, u. f. m. gefprochen wird. Das Marimum der Entfernung der Infanteriepoften von ihren Feldmachen foll 300 Schritte betragen, und die Diftang ameier Feldmachen der Infanterie nicht über 600 Schritte fenn. Wie pretar folche Bestimmungen bleiben, und melde Modifitagionen fie da erleiden, mo doch alles von der Befchaffenheit des Terrans abhangt, ift an fich Plar.

Der Berfaffer untersucht die Beschaffenheit des Terrans, und Blaffifigirt die auf felbem vortommenden Gegenflande in einer überfichte. Tabelle, geht dann aber gur Benügung aller Urten beffelben über, und erläutert das Gefagte durch zwedmäßige Beifviele. Es ift bierbet eines gu bemerten. Der Bunfch nach Rurge bat den Berfaffer mahr fceinlich vermocht, fich über die Burichtung und Benügung der verschiedenen auf dem Terran vortommenden Gegen: ftande fast blog rapfodifc auszusprechen. Die verschiedes nen Arten der Defilee-Bertheidigung durch Borpoften find umftandlich abgehandelt, indem ihnen über feche Geiten gewidmet, und felbe durch mehrere Beifpiele ju verfinnli= den geftrebt murden. Nach dem Berfaffer theilen fich die Patrullen in Bifitir., Reldmachen= (Schleich.), 216. fuchungs. (Streif.) und Retognoszirungs. Datrullen.

Rachdem der Werfaffer Die allgemeinen Bemerkungen über Siderheit auf Darfchen furg berührt, verbreitet er fich über Bufammenfegung und Starte ber Borbat, gemöhnlich ein Biertel des Truppentorps, Des Bortrass und der Seifentruppen, fo wie'fiber Maricordnung; mobel & Die Entfernung des Gros (fein eigener Ausbrud) des Bortrabs von den Unterflügungellbtheilungen auf 300 46004 jene diefer letteren vom ber Spitte auf 100, und bie bes Gros des Bortrabs von dem Gros der Borbut auf 500-1,000 Goritte im Allgemeineit fefffest. Bei ben Marichen Der Abebeilungen finden wir guerft einige allgemeine Be mertanden über die Gigentbumlichteiten und besonderen Obliegenbeiten auf Matfiben, bann bie Bermenbung ber Truppen eines Defaschemente auf felben, und bie Dednung des Marfches felbit abgehandelt; mobel in einem'treffic gemablten Beifpiele die gange Lobre angewendet ift.

i. Zweite Abtheilung. \*\* 1888

Taftil der drei Saupttruppengattungen.

ag L Cattit der Infanterie.

Der Berfaffer theilt die Rompagnie in zwei Juge, den Bug in zwei Setzionen. Er unterschetbet die Jechtart der Insanterie in jene der geschlossenen und in jene der geöffneten Reihen. Der erften Art ift das Massenfeuer mit enwickelter Linie, und der Bajonettangriff in Linie oder Masse (Kolonne); der anderen das Planklerseuer eigen. In der richtigen Wahl der genannten Stellungs- und Gesechtsarten, nach den vorwaltenden Umftanden, bestehe die Runft des Taktikers.

Bei ber Rolonnenstellung scheint er nur auf bie mit halben Rompagnien formirte Rolonne hingebeutet zu haben. Seine Angriffskolonnen find mit halben Rompagnien aus ber Mitte formirt. Wo bem Feinde die Annaherung erschwert ift, foll man sich in Linie, außerhalb bes feindlichen Schusses aber in Rosonne aufstellen. Aber das zerstreute Gesecht ift nur Allgemeines gesagt. Die Ginthei-

lung der Plankler in jene der Schlacktinie, — in Marich: plankler und Massenplankler, — scheint und etwas zu subtil, und in Bezug auf das Wosen des Krieges von geringer Crhehlicktit. Was der Berfasser Seite 63 von jenen Planklern bemerkt (Plankler der Schlachtlinie), wolche des Feindes Stellung ersarichen, und wo möglich selbst in die gesch lossen en Reihen dessehen Unserdnung tragen sollen, so gestehen wir gerne, das und seine Idee hierbei nicht flar gezug geworden ift.

3u Sinficht ber-Bermenbung ber einzelnen Infanterie-Abtheilungen beim Dlantern will er: daß die Dlantlerrotten fic einander bochlens bis auf 4 Schritte nabern durfen ; ibre Entfernung konne aber auch 8 bis 12 und felbft noch mehr Schritte batragen. Die Ausbehnung der gangen Plankferlinie bange von der Ausdehnung des Terrans oder der Truppenabtheilung ab, die durch felbe gedect werden folle. Er will nur den funften ober fechften Theil bes Bangen gum Planteln vermenden; biervon tame : 1/4 für die eis gentliche Planklerlinie, 1/4 für zwei Coutiens, und 3/4 für Die zwei Referven. Die Coutiens fteben gwifchen Der Plant. lerlinie und der Ab eilung, Die Referven hinter den Flugeln der Lettern. - Er hatte alfo bier eine aufmaricbirte Linie por Augen. Allein man bildet aud Tirailleurlinien por Rolonnen; und die ftreng vorgeschriebene Formirung von nur gmei Soutiens und gmei Referven mag öfters einige Modifitagionen erleiden. Es tonnen Salle eintreten, mo man drei Coutiens und nur eine Referse bildet.

Wir übergehen, was über die allgemeinen Regeln für das Plänkeln, die Stellung und Fechtart im Quarree, und den Angriff mit dem Bajonette gefagt ift, und bemerken bloß, daß er dem vollen Quarree den Borzug vor dem hohlen gibt, welch letteres nach seiner Meinung nur durch die Noth gerechtfertigt werden könne. Bei der Definizion des vollen Quarrees hatte der Verfasser die in der öftreichischen Armee übliche Formazion nicht vor Augen, sonst könnte er demselben unmöglich den Borwurf machen, daß der Raum zur Aufnahme berittener Offiziere im Innern

mangle. Auch muffen wir verneinen, daß daszenige, mas er von dem in der äftreichischen Armee üblichen leeren Quarvee (G. 68) auführt, seine Richtigkeit habe. Das Quarvee; welches als in den Ererzier-Borschrift der würstembetrischen Infanterie begründet Plan XIV. Figur 2 aus geführe wied-semmt dem Oftreichischen so ziemlich nabe. In manchen Gelegenheiten soll auch das zweite Glied das Basonett fallen. Wir möchten ihm hierin nicht unbedingt beistinwien.

Die Stärke ber Brigaden wechele von 4 bis 9 Bataila Ions. Comobt beim Angriffe als bei ber Bertheibigung merben die Brigaden, Divifionen, ac, in der Regel in drei Abtheflungen bintereinander geftellt; Die Borbut bas Gros und die Referven. Bei der Aufstellung einer Brie aade oder Divifion in dem Gros eines größeren Truppen-Forns bilde felbe gewöhnlich nur zwei Treffen, meil in folden Rallen die Borbut und die Referve aus eigens biergu' bestimmten Truppen gufammengefest merde. Das Gros fen in der Regel doppelt fo fart als die Borbut oder Referve, welche beide letteren gewöhnlich gleiche Starte baben. Borbut und Rerferve fteben jede in einer Linie, das Gros in einem oder gwei Treffen. Die Bataillons der Borbut fenen gewöhnlich entwickelt, jene des Gros und ber Referve in Roloune. Man fieht, daß, bier die Boniglich= preufifche, oder auch die in der ruffifchen Urmee dermalen übliche Beigade- und Divifians-Stellung, bem Benfaffer fo giemlich vorschwebte. Daß die Bataillons des bintern Treffens in der Regel auf den Jutervallen der Bataillons des Bordertreffens fteben follen (G. 71), ift eine Dagnahme. Die im Reiege wenig entscheiden durfte. Die Treffendiftang ift im ebenen Terran auf 300 Schritte für gemobnliche Ralle feftgefest, Uber die Fechtart einer größeren Infanterie-Ubtheilung gegen Reiterei fagt er, bilbe eine Infanterie-Abtheilung von zwei Batgillous nach Umftanden ein Quarree oder ; mei Bataillonemaffen; - brei Bataillons murden drei Quarrees formiren. Bier Bataillons ftellen ibre Quarrees ichachbrettformig. Der Bajonettangriff eines

Quarrets gegen Relteret konne nur gegen eine uneutschloffene und bemoralifiete Ravallerie von Erfolg fenn, Wir glauben, daß eine solche schwerlich einen Angriff in der Art auf ein Quarree machen bürfte, um fich die Jusanterie, so auf den hals kommen zu lassen, daß eine Bajonettactake thunlich wurde. Auch ift sich hierbei wohl vorzuschen, um dem Segner nicht in die Schlinge zu gehen; deum der Bajonettangriff sühre nothwendig Zerstreuung mit; sich, und raubt dem Quarree gerade dasjenige, was solches der Kavallerie surchtdar macht, den festen Berband. Das Gesecht der Infanterie gegen Artillerie, und die Formazion und Fechtart einer größern Infanterie Abtheilung, wenn sie genöthigt ist, sich durchzuschlagen, sind mit kurzen, aber krästigen Strichen angedeutet.

#### II. Zattit ber Reiterei.

Die Grundfage über bie Formazion der Reiteret, nebst ben allgemeinen Regelu ihrer Verwendung, sind ganz im Geiste des Generals Grafen von Bismark. Der Verfasser sagte fagt S. 79, daß im östreichischen Dienste die Reiter-Regismenter aus einer weit größeren Zuhl als sechs Schwadronen bestehen. Dieß ist nur zum Theile wahr. Bestanntlich zählen die östreichischen schweren Reiter-Regimenter nur sechs, die leichten aber nur acht Eskadrons. Vielleicht dachte er hierbei an die Beliten-Schwadronen der ungerischen Ravallerie vom Jahre 1813, oder an die Reserves Eskadrons der deutschen Reiterei. Eben so begeht er einen keiterei zwei Schwadronen er glaubt, daß in der östreichischen Reiterei zwei Schwadronen ein Flügel heißen; da wir unter dieser Benennung nur eine halbe Eskadron verstehen.

Die Reiter-Brigade werbe als Minimum aus 3 mei, als Marimum in der Regel aus drei Regimentern gusammengesett. Ebenso bestehe eine Reiter-Division als Minimum aus zwei, und als Marimum in der Regel aus drei Brigaden. Die Befehlgebung des Brigades oder Divisions-Generals geschieht im Gefechte, so wie bei der Infanterie.

durch Abjutanten, in so wiete ble Stimme diefer Generale nicht immer von allen Asstarentern wird gesoft werden könnett. Eine größere Reited-Ublheilung fleht, so wie die Infanterie-Division, sowohl beim Angriffse als Bertheldigungs-Gefeche, wenn fle abgesondert auftreten soll, in der Regel in drei Treffen Anterenander, in Rolsinien von Estadeons formirt. Diese Ereffen find bei der Beiterei in der Regel gleich state, und haben, wenn sie entwickelt sind, einen Abfand abn 4—500 Schriften; in der Rolonnenstellung sweiche der Berfasse die Versammlunges oder Fundsmen auf ental. Stellung nennt aber, die Tiese eines Kegimentskolonne mit Schwadronen oder 60—80 Schrifte als Zwischenzaum.

und Der Berfaffer umgibt feine Anndamental - Stellung ringsum mit einer Dlanklerfette, und blaubt, badurd folche bem Gegner ju entgieben, und ibm ju bindern, beren Starte abzunehmen pamenn fie in feinem Gefichtetreifelterfcheine. Bir meinen'; man tonne biefes auch auf andere Urt'ergielen, wenn man ben Terram geboria zu benügen vetftebe, wied mochten eine folde Rorm: auer für gang freies Saide. land gelten laffen. Figur 8, 10 und 11 des Plan XIV. geben ein Beifpiel som Angriffe einer aus 3 Brigaden . jede zu gwei Regimentern .... befiebenden Reiter-Diviffon gegen die Mitte, - und gegen einen Flügel des Gegnere. Der Berfaffer glaubt, daß biefe Methode alle . Dahricheinlichteit: Des guten Cifolgs fur fich babe. Bir tonnen ibm hierin unmöglich beipflichten; denn er folagt nichts mentger und nichts mehr wor, alls fully effine Attalen ber Reitertreffen, ohne feine Rraft mit einemmale gu verwenben. Und bat tein Treffen felite befonbere Referve; - und bag 16 vor bem Feinde fdmer ift, eine geworfene Reiterlinie fchnell ju fammeln , und ju verbuten, daß diefe nicht auch die binter ihr in ameiter Linit aufmarfchirte Eruppe mit fich fottreiße, lehrt leider die Erfahrung. Rigur 1: Plah XV. zeigt ben Angriff von 6 Reiter-Regimentern gegen eine Infanterie. Division von 8 Bataillons; der sich auf dem Papiere recht bubich ausnimmt, aber in ber Birflichfeit

# Reuefte Militärveranderungen

Beforderungen und überfegungen.

Seine Königliche Sohelt der Erzherzog Ferd in and, General ver Ravallerte, General-Gouverneur in Galizien, wurde z. Feldmarschall befördert. Seine Raiserliche Soheit der Erzherzog Johann, General der Ravallerie, und General-Genie-Direk-

tor, g. Feldmarfchall betto.

Radesty, Joseph Graf, General der Ravallerie, und kommandirender General im Ibmbardische venezianischen Königreiche, z. Feldmarschall detto.

Richter, Joseph, Maj. v. Lilienberg J.R., z. Obstl. im R. betto.

Meraviglia, Ernft Graf, Maj. v. Burtemberg Buf. R., 3. Obftl. im R. betto.

Burth Goler v. Sartmubl, Frang, Maj. v. Mineur-Borps, j. Dbfil. im Rorps Detto.

Mitie, Joseph, Mai. v. Pring Wasa J. R., wurde g. Rommandanten des vac. Grenadierbat. Schmidt ernannt.

Raigner, Frang v., Maj. v. Gollner J. R., q. t. z. Frang Karl J. R. übers.

D'Orlando, Raimund; Maj. v. Bakonni J. R., q. t. 3. Ergh. Karl Ferdinand J. R. detto.

Partifch, Joseph, Maj. v. Raifer Alexander J. R., q. t. g. Pring Bafa J. R. betto.

Burmbrand, Ernft Graf, Maj. v. Erzh. Stephan 3. R., in die Wirklichkeit z. Bianchi J. R. betto.

Balonni, Aler. Baron, Maj. v. Raifer Alexander J. R., in Die Wirflichkeit im R. gebracht.

Titteldorf, Friedrich, Sptm. v. Ergh. Rarl Ferdinand Frur Fonics Edler v. Dfranfels. Athanas, frim.
v. Lilienberg J. R., 3. Maj. im R. betto. Faltenhann, Joseph Graf, 1. Rittm. v. Würtemberg Suf. R., & Maj. im R. detto. Pfeifer, Frang, Sptm. v. der Benediger Polizeimache, 3. Maj. in feiner Anftellung detto. Darini, Joseph, Plag-prim. ju Mailand, erhalt ben Maj.=Rar. ad hon. Maschta, Johann, F. v. Bertoletti J. R., q. t. z. Garnifonsbat. überf. Miegabitometi, Johann v., Rgte.-Rgd. v. Bertoletti 3. R., j. F. im R. bef. Funt, Frang, Ul. v. Roudelta J. R., g. Dbl. im R. detto. Domitrovich, Unton, F. v. detto, g. UI. betto betto. Selle, Eduard, E. E. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Liechtenstein, Rudolph Fürst, j. Ul. bei Wallmoden Rur. R. ernannt. Bornit, Friedrich Goler v., 2. Rittm. v. Beinrich Bardegg Rur. R., g. Rittm. im R. bef. Büchl, Franz, Obl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Schmag, Wenzel, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. · · · Grnft, Joseph, erpr. Gem. v. detto, g. Ul. detto detto. Ottingen-Spielberg, Guffav Fürst, Ul. v. Ignag Bardegg Rur. R., g. Dbl. bei Ergh. Rarl Uhl. R. Detto. Rolloweat-Rrakowsky, Ernst Graf, Rad. v. Ignaz Pardegg Rur. R., z. Ul. im R. detto. Bömches, Eduard, eppr. Korp. v. Erzh. Johann Drag. R., f. Ul. im R. detto. Richter, Joseph, 2. Rittm. v. Savonen Drag. R., i. 1. Rittm. im R. detto. Delmeftri, Eduard Graf, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto. Sperker, Franz, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Reller, Johann, 2. Rittm. v. Bohenzollern Chevaul. R., i. 1. Rittm. im 'R. detto. Baillon, Joseph Baron, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto. Ruffin, August Baron, Ul. v. detto , g. Obl. detto detto. Goeg, Unton Graf, Ul. v. detto, j. Dbl. bei Windifch:

Grat Chevaul. R. detto.

) Rad. v. hohenfollern Chevaul. R.,

a. Uls. im R. detto.

Kunt, Anton,

Priviger, Alois v.,

Pappenheim, Alphone Baron, Obl. v. Bindifd-Grat Chevaul. R., g. 2. Rittm. im R. bef.

Lowenthal, Johann Ritter v. .. 2. Rittm. v. Graf. 30= feph Buf. R., j. 1. Rittm. im R. detto.

Digetty v. Ris-Falu, Guftav, Dbl. v. detto, g. 2. Rittm. Detto Detto.

Rate fovich, Johann v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Cfereny, Joseph v., Rad. v. betto, g. Ul. detto detto. Barga, Bingeng, 2. Rittm. v. Geramb Ouf. R., g. 1. Rittm. im R. Detto.

Markovits, Alois v., Obl. v. detto, 4. 2. Rittm. detto detto.

Almajy de Zsadany et Töröt Sat. Mitlos, Beorg Graf, Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto. Bognar, Ignaz v., Kad., v. detto, z. Ul. detto detto. Dessebuffy v. Czernet et Tarteo, Aristides, 2.

Rittm. v. Gardinien Suf. R., j. 1. Rittm. .im R. betto.

Bedingfeld, Rarl Baron, Obl. v. Ergh. Rarl Ubl. R., g. 2, Rittm. bei Gardinien Suf. R. Detto. Banni, Stephan, Ul.v. Raifer Nitolaus Suf. R., z. Dbl.

im R. detto.

Tamafp, Frang, Bachtm. v. detto, g. Ul. detto detto. Gurti, Andreas, 2. Rittm. v. Konig von Preugen guf. \_ R., g. 1. Rittm. im R. Detto.

Szecsen v. Temerin, Alex. Graf, Obl. v. detto, g. 2. Riffm. detto detto.

Urbanovich, Ludwig v. Uls. v. detto, z. Obls. det= Ban, Frang v., betto, j. Ul. betto betto.

Codrane v. Ushfird, Aler. Chev., Rad. v. betto, g. Ul. detto detto.

Witallyos, Anton, Wachtm. v. Szeller Suf. R., g. Ul. im R. detto.

Liszt, Frang, Ul. v. Palatinal Sus. R., &. Obl. im R. detto.

Taris, Joseph Baron, Bogling ber Militar-Atademie in Biener Neuftadt, j. Ul. bei Palatinal Buf. R. ernannt.

Dedinsgen de Gadem, Unton, 2. Rittm. v. Roburg Uhl. R., g. 1. Rittm. im R. bef.

Baffelli, Eduard Baron, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto.

Rinsen, Rudolph Graf, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Bubna v. Littig, Rarl Graf, Obl. v. Schwarzenberg Uhl. R., & 2. Rittm. im R. detto.

Erfer de, Franz Chrift. 23ilb. ) 1116. v. Schwarzenberg Baron, 1161. R., g. Obl. im Uhl. R., z. Obl. im R. besi. Rlebelshtrg, Franz . Staf) Marburg, Baron, Rad. v. betto; j. Ul: betto betto. Rratochwill, Friedrich, Ul. v. Raifer Uhl: R., g. Dbl: im R. detto. Schonfuß, Joseph, Bachtmi v. betto, g. Ul. betto betto. Rofinic, Mar., Rapl. v. Liccaner Gr. J. R., g. wirkl. me im Der betto. Dgnjenovid, Gideon, Dbl. v. betto, & Rapl. betto Detto. Meffic, Leopold, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Mattanie, Mifolaus, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Draganich; Spiridion, Rgts. Rad. v. betto; z. & betto detto. Czrevar, Joseph, Obl. v. Szluiner Gr. I R., j. Rapl. im R. Detto. Terbojevich, Gregor, Kapl. v. Wazasdiner Kringer Gr. 3. R., g. wirfl. Sptm. im R. betto. Froschmanet v. Scheibenhof, Franz, Kapl. v. Bak rasdiner St. Georger Gr. 3. R., j. wirff. 🙏 🔁 Spim. im R. detto. Ivanovich v. Rollinensieg, Theodor, Rapl. v. 1. Maladen Gr. J. R.; 3. wirft. Spein. im Ri dettoi Cg in ta v, Fofeph b., Oal.w. betto ; g. Adpl. betto betto. Estirosh, Undreas, Ul. v. betto, g. Bol. Betto betto. Totats, Johann, F. D. betto, g. Ul. betto betto. Dinrictich Goler v. Brudenhelb, Georg, E. E. Rab. vi detto, g. &. Detto betto: Tapavicja, Jakob, Feldw. v. Tschaikiftenbat., g. Dbetbrudenmeifter im Bat: betto. Soneiber, Joseph, | Raps. v. Raifer Jager R., & Dartmann; Georg, | wirfl. Sptl. im R. Detto. Rovaesevich, Franz v., Obl., v. detto, z. Rapl. detto detto. Coreth, Alois Baron, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Rerboni di Spofetti, Adolph, Rats. Rad. 9. detto. j. Ul. detto detto. Gosmann, Anton, Rapl., v. 11. Jagerbat., g. mirff: Sptm. im Bat. Detto. Retfa, Franz, Obl. v. betto; z. Rapl. detto detto: Pengg, Joseph, Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto. Daylicza, Johann, f. f. Rad. b. Liccaner Gr. 3. R.,

g. Ul. beim 11:Jagerbat: betto.

Zarisburg, Mar. Jos. Mitter v. , Obl. v. 6. Garnisonsbat. j. Dlet-Dbl. in Bara ernannt. Somandner, Leopold, Sptin. v. Penfionsftand, beim 6. Garnifonsbat, eingetheilt. Baftreither, Frang, Spim. v. Penfionsftand, 1. Plats Sptm. in Bergamo ernannt. Saiggl, Ladwig v., Rapl. v. Penfionsftand, 3. wirff. Dlag-Optm. in Cemberg bef.. Petrasch, Konrad, Obl. v. Ingenieurtorps, z. Rapl im Rorps detto. Bob, Zerdinand, Obl. v. detto, q. t. 3. Sappeurkorps überf. Sinn, Magimilian, ) 1116. v. Ingenieurforps, z. Obls. Demolski, Karl v., im Rorns bef. Madatassy v. Goizest, Joseph, Kapl. v. Sappeurforpe, g. wirtt hotm. beim Ingenieurtorpe detto. Uberader, Inton, Dbl. b. Sappenrtorps; j. Rapl. im Korvs detto.. Baremba, Anton, j. F. bel Deutschmeifter 3. R. ernannt. Shanpel, Johann, z. F. bei Erzh. Karl J. R. Series 1 Detto. Bufetti, Ramil, g. F. bei Benegur J. R. detto. Calvi, Peter, g. F. bei Wimpffen J. R. detto. Saffenmüller, Beinrich v. ; j. F. bei Grib. Lud. ge wig 3. R. detto. .. .. Ragn, Johann v., j. F. bei Pring Bafa 3. R. · detto. Grubern, Deinrich v., f. R. bei Rothfird 3. R. detro. Spiegel, Albert Baron, g. F. bei Beffen-Bomburg 3. R. detto. Bolger, Joseph, lg. F. bei Don Miguel 3. R. detto. Settala, Frang Graf, 3. F. bei Raifer Alexander 3. R. Detto. Carmagnola, Unton, g. F. bei Bertoletti J. Re detto. Seldritt, Ernft v., 111. Penfioneftand, g. Dlatigient in Braunau ernannt. Et, Paul, F. v. Urmeeftand, erhalt den Lieut.-Rar. ab hon. Rappell, Joseph, Ul. v. Richter J. R., ift g. Grengmache übergetreten.

## Pensionirungen.

Somidt, Franz, Obfil. v. Lillenberg J. R., als Oberft. Csepy de Bar. Bogno, Daniel, Obfil. v. Burtems berg Suf. R., mit Oberft-Rar.

Frelich, Johann Cduard v., Plag-Optin. ju Lemberg,

Wondraf, Rarl, Sptm. v. Raifer Jager R., mit Maj.

Fernolay, Joseph, Sptm. v. Kaifer Alexander J. R., mit Maj. Kar.

Morvan v. Alfo-Drastocz, Abalbert, 1. Rittm. v. Geramb Suf., mit Maj.-Rar. Theidert, Theodor, Rapl. v. Garnif. Artill. Diftr. in

Bohm, Bingeng, Rittm. v. Pension und Maj. Rar. Bohm, Bingeng, Rittm. v. Pensionskand, erhält den Maj. Kar. ad hop.

Reischel, Jgnat, Sptm. v. Nassau J. R. Cabrini, Bernhard, Sptm. v. Mayer J. R. Steyrer, Johann, Hotm. v. Erzh. Leopold J. R. Gloz, Ludwig Edler v., 1. Rittm. v. heinrich hardegg Rür. R.

Györgyi, Emerich v., 1. Rittm. v. Savopen Drag. R. Steindl, Anton, 1. Rittm. v. Hohenzollern Chevaul. R. Pinter, Mathias, 1. Rittm. v. König von Preußen Hus. Kreyslich, Ludwig, 1. Rittm. v. Roburg Uhl. R. Müralt, Rudolph v., Hytm. v. 4. Garnisonsbat. Wolnhoffer, Julius v., Appl. v. Erzh. Leopold J. R. Hampl, Karl, 2. Rittm. v. Windisch-Gräß Chevaul. R. Justian, Anton, 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. R. Gellen, Ludwig van, Ul. v. Palatinal Hus. M. Gellen, Ludwig van, Ul. v. Palatinal Hus.

## Quittirungen.

Mülhens, Heinrich, Obl. v. Raiser Uhl. R. Hollaky, Joseph v., Ul. v. Szekler Hus. R. Duka, Peter Baron, Hotm. v. Armeestand, legt den Offiziers. Kar. ab.

## Berftorbene.

Psalidi, Johann, Maj, v. Ingenieurtorps. Szercenyi, Joseph Baron, Maj. v. Armeeftand. Palaczet v. Waffenhain, Franz, Maj. v. Benezianer Garnif, Artill. Diftr. Richter, Johann, Hotm. v. Richter J. R.
Gottschack, Joseph, Hotm. v. Langenan J. R.
Darotka, Math., Hotm. v. Ofner Garnis. Artill. Diftr.
Damolski, Felix v., Rapl. v. Jngenieurkorps.
Rrayl, Leopold, Rayl. v. 4. Artill. R.
Rapp v. Frauenfeld, Ferdinand, Obl. v. Wilhelm
Rönig der Niederlande J. R.
Sallaba, Joseph Ritter v., I Obls. v. Erih. Franz Ferzovatsits, Wilhelm v., i dinand J. R.
Hober Ritter v. Hubertsburg, Joh., Obl. v. Watelet J. R.
Hornik, Deinrich v., Obl. v. Roburg Uhl. R.
Deuß, Johann, Obl. v. Brooder Gr. J. R.
Wondrack, Johann, Obl. v. 11. Jägerbat.
Bauernfeld. Joseph Baron, Plagelient, zu Braunan.
Seracsin, Johann, Ul. v. wasach. illyr. Gr. J. R.
Laaba, Gustav v., Ul. v. Raiser Jäger R.
Winkler, Gotsfried, Ul. v. 2. Garnisonsbat.
Rossin, Janaz, Ul. v. 4. Artill. R.
Perl, Ludwig, F. v. Großh. Baaden J. R.

<sup>\*\*\*</sup> Die herrn Pranumeranten, welche ihre Stagionen veranbern, werben erfucht, die in dem Umichlage jedes heftes angoges benen Magregeln gu treffen, damit die hefte Ihnen richtig gutommen konnen.

#### VI

# Miszellen und Notizen.

- 7.) Sine Mafdine jum Schneiben ber Buchfene fchäfte ward furglich von einem Bern G. Grimpe in Paris erfunden. Sie fchneidet das in fie gebrachte Kaftanien: oder Rußsbaumholz auf eine vollfommen regelmäßige Beise in geböriger Form zu, so das dieses Bufchneiden, welches lisber 2½ Tranten foftete, iest nur mehr auf 35 Centimen (7 Sous) zu steben fommt. Gine aus Avtillerieroffizieren zusammengesetzt Kommission soll die Bortheile, welche diese Maschine (der der Erfinder den Namen Armuriere ertheilte) gewährt, bestättiget gefunden haben. Es wurden sodann mit herrn Grimpe Unterhandlungen angeknüpft, um ihm seine Erfindung abzukaufen.
- 8.) Duvergers neue Pferdegebiffe. Berr Duver ger hat ein neues Pferbegebiff, Ancos genannt, erfunden, an welchem fich weder Badenftude, noch Sauptgefiell, noch Stirns band, noch Rebirimmen, noch Rafenband, noch Rinnfette befinden. Es befieht aus einem einzigen Metallftude, welches ohne tre gend eine Art von Baum, lediglich durch die untere und feitliche Bunahme ber Sanaffe, im Maule bes Pferdes gehalten wird. Die Mundftude berühren die Kinnladen nur, wenn die Bugel angehos gen werben. Dann fonnen aber weder die Bunge, noch Die Lippen dazwifden gebracht werden. Das neue Gebif ift weicher als die Trense und fräftiger als die Stange. — Es eignet fich für alle Pferde, und vereint die Borguge von beinabe allen Arten von Baumen in fic. Seine Befestigung geschieht mit einer Schraube, und auf feine Beife fann es aus dem Maule berausgeftoffen mem den. Das Pferd fann bamit freffen, faufen und ichlafen, ohne daß fich feine Rinnladen dabei entgundeten ober unempfindlich mus ben. Mehrere Bereiter in Paris haben daffelbe, nach angeftellten gunftig ausgefallenen Berfuchen ; bereits angenommen.
- 9.) Ein Meifterfchuf. Die ichweigerifche Militar: Beitsichrift ergantt von einem an den Schuft des Lell erinnernden Metsterlchuffe, der mahrend der neulichen militarischen Beschung des Jura gethan worden. Bei dem öfteren Besuche, den die in Pruns

trut gelegenen Berner, namentfich die Scharffcuten, von Seiten frangöfischer Militars erhielten, rühmten jene fich ihrer Fertigleit im Schiefen. Die Frangofen baten fie, ihnen hiervon eine Probe ju geben. Sogleich fellen fich jwei Scharffcuten auf eine Entefernung von 200 Schritten bin, und halten eine Dienftmute zwischen ihren Fingern; ein Dritter schägt seinen Stuten an, gielt, und schieft die Augel mitten durch die Müte.

- 10.) Ropfbebockung, welche neuerlich für bie frangoliche Infanterie vorgeschlagen worden. Rürglich find unter brei zu Paris in Garnison liegenden Infanserie-Regimentern Mufter einer nemen Ropfbededung vertheilt worden. Die eine Art besteht in einem schwarzen helm mit farbigem Hompon und der Rummer des Regiments; die andere in einen Egato, der oben weit weniger breit ift als unten, und die lettere in einem runden hut von gestrufftem Leder mit breiten, berabfallenden Rrempen, und einem breiten sammtenen Bande am unteren Theile der Torm. Diese lettere Ropfbededung, welche den huten der französischen Matrosen gleicht, hat den großen Rachteil, daß sie die hanthierung der Wassen hindert.
- 11.) Gyphretief des Rönigreides Baiern. Der Insgenieur: Geograph Stols hat auf Befchl des nun verstorbenen Generasquartiermeifters Generals von Raglovich ein Soppretief bes Rönigreiche Baiern verfertigt. Dieses Produkt der tepographischen Plastik gibt ein klares und anschalliches Bild der gangen Landesoberstäche mit ibren größeren Naturs und Rulturverschiesbenheiten. Exemplare davon sollen nunmehr, auf Anordnung des baierischen Reiegsministeriums, zur Beförderung des geographischen Unterrichts an alle Schulen der Regimenter, nach deren eigenen Wahl in illuminirgen oder nicht illuminirten Exemplaren, abgegeben werden.
- 12.) Chorons neu erfundene Unwendungen ber Perfussion. Diefer Frangose hat brei Erfindungen bekannt ger macht, wo die Perkussion angewendet wird: eine Langen fclag: röhre für die Artillerie; welche in einer Picke besteht, die fich entgundet, wenn man mit bem Jusie an die Rapsel ftogt, und nach Einstellung des Feuerns ausgelössicht werden kann; Feuerpfeile für Schiffe, welche, sobald ihre Spige auf einen festen Rörper ftogt, fich entgunden, und dann gang verbrennen; Bom ben ohne Brandröhren, welche stets auf die Offnung fallen muffen; wo dann durch die Erschütterung die Rapsel sich entgundet, und die Sprengladung ihre Wirfung unfehlbar macht.

# Inhalt bes britten Banbes.

|      | 16.   | :<br>مد• | ્રહ    | 5 i d         | : b             | ŧ   | n    | t          | . 6  | }_  | Ş   | . • | f   | t. |      | / . | : .:<br>: | :<br>:- |      |
|------|-------|----------|--------|---------------|-----------------|-----|------|------------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----------|---------|------|
|      |       |          | . 77   |               |                 |     |      |            |      | •   |     | ĺ   |     |    |      |     |           |         | eite |
| ı,   | 2014  | Dp.      | raji   | onen          | des             | : 2 | erl  | ün         | del  | en  | Ð   | ere | g   | ge | n 9  | øar | is i      | i fik   |      |
|      |       | ir, 18   |        |               |                 |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         |      |
| ·Ħ.  | übe   | rfict    | der    | Eni           | ftel            | u   | ng', | 2          | et   | faí | jun | g 1 | ınt | 9  | 3et  | wa  | ltu       | nġ      |      |
|      | der   | öftre    | idif   | den           | Mi              | lit | är   | G          | ren  | ъe. | (6  | ŏđ) | luß | •) |      |     |           |         | 62   |
| III. | Die   | Leid,    | enfe   | ier           | eine            | \$  | du   | rđ)        | fe   | фŝ  | un  | bfü | nf  | ig | 34   | hre | b         | ies     |      |
|      | nen   | den :    | Rrie   | zer <b>s.</b> |                 |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         | 82   |
| ÌV.  | Liter | atur.    |        |               |                 |     |      | •          |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         | . 84 |
|      |       | ten = 2  |        |               |                 |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         |      |
| VI.  | Reu   | efte T   | Rillit | ärve          | räni            | bei | run  | get        | 1.   | ٠   | ·•  | •   | •   | •  | •    | •   | ٠         | ٠       | 98   |
|      |       |          |        | 21            | ф               | ŧ   | e    | <b>6</b> . | Ş    | , e | ŧ   | t.  |     |    |      |     |           |         |      |
| i.   | Die   | Mit      | wirf   | una i         | be <del>s</del> | ŧ.  | ŧ.   | bri        | ttel | n,  | 901 | n D | em  | 8  | :Ib: | euc | 11111     | eis     |      |
|      |       | Gra      |        |               | _               |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      | -   |           |         |      |
|      | -     | d der    |        | -             | -               |     |      |            |      |     | -   |     |     |    |      | -   |           | •       |      |
|      |       | g der    |        |               |                 |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         | 115  |
|      |       | t Kui    |        |               |                 |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         |      |
|      |       | Felb     |        |               |                 |     |      |            | -    |     |     |     |     |    |      |     |           |         |      |
|      |       | Mid      | -      |               |                 |     |      |            |      |     |     |     |     | -  |      |     |           |         |      |
| tv.  |       | atur.    |        |               |                 |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         |      |
|      |       | .a. m    |        |               |                 |     |      |            |      |     |     |     |     |    |      |     |           |         |      |

# Reuntel Beft.

•••

|     | Abschnitt<br>Die Oper<br>Märt, 18<br>12. Mär<br>von Bar | djug 1800 in Deutschland<br>les.) |                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|     |                                                         | bei la Buillotiere und Lau        |                   |
| IV. | Literatur.<br>Larten a                                  | Anfündigung                       | inahme von Tropes |
|     |                                                         |                                   | 337               |
| *   |                                                         |                                   |                   |
|     |                                                         |                                   |                   |
|     | 42. x<br>45.1<br>1. x                                   |                                   |                   |
|     |                                                         |                                   |                   |

|    |    | • | •   |
|----|----|---|-----|
|    |    | , |     |
|    |    |   |     |
|    |    |   |     |
|    |    |   |     |
| -  |    | • |     |
|    | •  |   |     |
|    |    |   |     |
| •. |    |   |     |
|    |    |   |     |
|    | ,  |   |     |
|    | ,  |   |     |
|    |    |   |     |
| ٠  |    |   |     |
| •  | .• |   |     |
|    | •  |   |     |
|    |    |   |     |
|    |    |   | . * |
|    |    |   | . • |
|    |    |   |     |
|    |    |   |     |